









Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto





35.2

- Cosi Truder d'anisan

## Goethes Werke

Heransgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

25. Band

Erste Abtheilung

2342029.

Weimar

Hermann Böhlaus Nachfolger 1895.



### Fuhalt.

# Wilhelm Meifters Banderjahre ober bie Entfagenben.

#### Zweiter Theil.

|                  |     |      |   | -   |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   |             |
|------------------|-----|------|---|-----|-----|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 3weites :        | B 1 | ı ch |   | (Fo | rti | iek: | 11110 | 1) |   |   |   |   |   |   | Seite<br>V  |
|                  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   |             |
| Achtes Capitel.  |     |      | ٠ | ٠   | ٠   | ٠    | ٠     | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1           |
| Reuntes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 24          |
| Behntes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 33          |
| Gilftes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 38          |
|                  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   |             |
| Drittes          | B   | u d  | 6 |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 61          |
| Erftes Capitel . |     |      |   |     |     | ,    |       |    |   |   |   |   |   |   | 63          |
| Zweites Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 77          |
| Drittes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 82          |
| Viertes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 101         |
| Fünftes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 107         |
| Sechstes Capitel |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 129         |
| Siebentes Capite | Ĺ   |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 166         |
| Achtes Capitel.  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | <b>1</b> 69 |
| Renntes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 178         |
| Behntes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 191         |
| Gilftes Capitel  |     |      |   |     |     |      |       |    |   |   |   |   |   |   | 209         |

#### Inhalt.

|             |         |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|-------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Zwölftes Co | apitel. |  |  |  |  |  |  |  | 216   |
| Dreizehntes | Capitel |  |  |  |  |  |  |  | 225   |
| Vierzehntes | Capitel |  |  |  |  |  |  |  | 259   |
| Funfzehntes | Capitel |  |  |  |  |  |  |  | 280   |
| Sechzehntes | Capitel |  |  |  |  |  |  |  | 287   |
| Siebzehntes | Capitel |  |  |  |  |  |  |  | 292   |
| Uchtzehntes | Capitel |  |  |  |  |  |  |  | 296   |

## Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

die Entsagenden.

Zweites Buch. (Fortsetzung.)

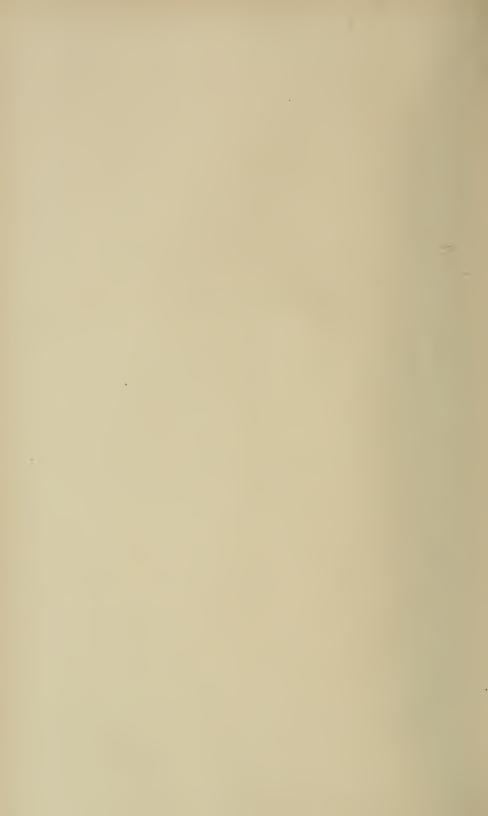

#### Achtes Capitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Freund wieder auf, so finden wir ihn wie er, von Seiten des flachen Landes her, in die 5 padagogische Proving hincintritt. Er kommt über Auen und Wiesen, umgeht auf trocknem Unger manden kleinen See, erblickt mehr bebuschte als waldige Hügel, überall freie Umsicht über einen wenig bewegten Auf folden Pfaden blieb ihm nicht lange 10 zweifelhaft er befinde fich in der pferdenährenden Region, auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Seerden dieses edlen Thiers, verschiedenen Geschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt fich der Horizont mit einer furchtbaren Staubwolke die, 15 eiligst näher und näher aufchwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offenbaren genöthigt ift.

In vollem Galop stürzt eine große Masse solcher 20 edlen Thiere heran, sie werden durch reitende Hüter gelenkt und zusammengehalten. An dem Wanderer Goethes Werte. 25. Vd. 1. 18616. sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei, ein schöner Knabe unter den begleitenden Hitern blickt ihn verwundert an, parirt, springt ab und umarmt den Bater.

Nun geht es an ein Fragen und Erzählen; der 5 Sohn berichtet, daß er in der erften Brufungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermißt und auf Ückern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben; da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Ernte= 10 fest habe ihm zwar gang wohl, das Bestellen hinter= drein, Pflügen, Graben und Abwarten keineswegs gefallen, mit den nothwendigen und nutbaren Sausthieren habe er sich zwar, doch immer läffig und unzufrieden beschäftigt, bis er denn zur lebhafteren 15 Reiterei endlich befördert worden. Das Geschäft die Stuten und Fohlen zu hüten sei mitunter zwar langweilig genug, indeffen wenn man ein muntres Thieregen vor sich sehe, das einen vielleicht in drei vier Jahren lustig davon trüge, so sei e3 doch ein 20 gang anderes Wefen als fich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben deren Lebenszweck dahinausgehe, wohl gefüttert und angefettet fortgeschafft zu werden.

Mit dem Wachsthum des Knaben, der sich wirklich zum Jüngling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, 25 einem gewissen frei-heitern, um nicht zu sagen geist= reichen Gespräche, konnte der Vater wohl zusrieden sein. Beide solgten reitend umnmehr eilig der eilenden

Heerde, bei einsam gelegenen weitläusigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Flecken, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubsliches Getümmel durch einander und man wüßte nicht zu unterscheiden ob Waare oder Käuser mehr Stauberregten. Aus allen Landen treffen hier Kauflustige zusammen, um Geschöpfe edler Abkunft, sorgfältiger Zucht sich zuzueignen. Alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhaste Ghall wirksamster Blasinstrumente und alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen, schon befannten Aufseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen
Männern, welche still und gleichsam unbemerkt Zucht
und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier
abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung
und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter
Lebensleitung zu bemerken glaubt, wünscht zu erfahren
worin man die Zöglinge sonst noch zu üben pslege,
um zu verhindern daß bei so wilder, gewissermaßen
roher Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend,
der Jüngling nicht selbst zum Thiere verwildere. Und
so war ihm denn sehr lieb zu vernehmen daß gerade
mit dieser gewaltsam und ranh scheinenden Bestimmung
die zarteste von der Welt verknüpst sei, Sprachübung
und Sprachbildung.

In dem Augenblick vermißte der Bater den Sohn an seiner Seite, er sah ihn, zwischen den Lücken der Menge durch, mit einem jungen Tabulettkrämer über Kleinigkeiten eifrig handeln und feilschen. In kurzer Beit fah er ihn gar nicht mehr. Als nun der Aufseher nach der Urfache einer gewissen Verlegenheit und Berftrenung fragte und dagegen vernahm daß es den 5 Sohn gelte: Laffen Sie es nur, fagte er zur Beruhigung des Baters, er ift unverloren; damit Sie aber sehen wie wir die Unfrigen zusammenhalten, stieß er mit Gewalt in ein Pfeischen das an seinem Busen hing, in dem Augenblicke antwortete es dukendweise 10 von allen Seiten. Der Mann fuhr fort: Jekt laff' ich es dabei betwenden, es ist nur ein Zeichen daß der Auffeher in der Nähe ift und ungefähr wiffen will, wie viel ihn hören. Auf ein zweites Zeichen find fie îtill, aber bereiten sich, auf das dritte antworten sie 15 und stürzen herbei. Übrigens find diese Zeichen auf gar mannichfaltige Weise vervielfältigt und von befonderem Nuken.

Auf einmal hatte fich um sie her ein freierer Raum gebildet, man konnte freier sprechen, indem man gegen 20 die benachbarten Höhen spazierte. Zu jenen Sprach= übungen, suhr der Aussiehende fort, wurden wir da= durch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich hier besinden. Um nun zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die 25 Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien bilden, so suchen wir durch freie Sprachmittheilung sie einander zu nähern.

Um nothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, bei'm Feilschen und Markten aber alle Bequemlichkeit gerne sinden mag. Damit jedoch keine babylonische Verwirrung, keine Verderbniß entstehe, so wird das Jahr über monatweise nur Eine Sprache im Allgemeinen gesprochen; nach dem Grundsah, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden soll.

Wir sehen unsere Schüler, sagte der Aufseher, sämmtlich als Schwimmer an, welche, mit Verwunsderung, im Elemente das sie zu verschlingen droht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen 15 sind; und so ist es mit allem, dessen sich der Mensch unterfängt.

Zeigt jedoch einer der Unsrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Neigung, so ist auch mitten in diesem tunustvoll scheinenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig-einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiker, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Centauren wohl schwerlich herause sinden. Ener Felix hat sich zum Italiänischen bestimmt und da, wie ihr schon wißt, melodischer Gesang bei unsern Anstalten durch alles durchgreift, so solltet ihr ihn, in der Langweile des Hüterlebens, gar manches

Lied zierlich und gefühlvoll vortragen hören. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträglicher als man denkt.

Da eine jede Region ihr eigenes Fest seiert, so führte man den Gast zum Bezirk der Instrumental= 5 Minsik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schlanke Wälder, fanste Bäche, an deren Seite unter dem Rasen hie und da ein bemooster Fels bescheiden hervortrat. Zerstreute, umbuschte Wohnungen erblickte 10 man auf den hügeln, in sansten Gründen drängten sich die Häuser näher an einander. Jene anmuthig= vereinzelten hütten lagen so weit aus einander, daß weder Töne noch Mißtöne sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sodann einem weiten, rings um= bauten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Ausmerksamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonic aller Instrumente aufge= 20 führt, deren vollständige Kraft und Zartheit er be= wundern mußte. Dem geräumig erbauten Orchester gegenüber stand ein kleineres, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben besanden sich jüngere und ältere Schüler, jeder hielt sein Instrument 25 bereit ohne zu spielen; es waren diesenigen die noch nicht vermochten, oder nicht wagten mit in's Ganze zu greisen. Mit Antheil bemerkte man wie sie gleich= sam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plötzlich entwickele.

Da nun auch Gesang zwischen den Instrumenten 5 sich hervorthat, konnte kein Zweisel übrig bleiben daß auch dieser begünstigt werde. Auf eine Frage sodann was noch sonst für eine Bildung sich hier freundlich auschließe, vernahm der Wanderer: die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. Hier komme alles darauf an daß beide Künste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen und mit einander entwickelt werden. Die Schüler lernen eine wie die andre in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt wie sie sich wechselsweise bedingen und sich so15 dann wieder wechselseitig befreien.

Der poetischen Rhythmik stellt der Tonkünstler Tacteintheilung und Tactbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Poesie; denn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Sylben entschieden lang oder kurz; nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Bersahren des Nhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Möglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtet fühlen, wüßte er nicht, von seiner Seite, durch lyrische Zartheit und Kühnheit, dem Musiker Ehrsurcht einzuslößen und neue Gesühle, bald

in sanstester Folge, bald burch die rascheften Übersgänge, hervorzurusen.

Die Sänger die man hier findet sind meist selbst Poeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigkeiten über sämmt= 5 liche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Als man den Gast über die nächste Gränze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hütten= artig; sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammen= 10 gestellt, prächtig und schön von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend angemessenen Stadt gewahr. Hier sind vildende Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause und eine ganz eigene 15 Stille herrscht über diesen Räumen.

Der bildende Künstler denkt sich zwar immer in Bezug auf alles was unter den Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam, und durch den sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein an= 20 deres so entschieden lebendige Umgebung. Hier nun bildet seder im Stillen was bald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hätte man nicht hie und da das Picken der Steinhauer, oder abgemessene Schläge der Zimmerleute vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren ein herrliches Gebände zu vollenden, so wäre die Lust von keinem Ton bewegt gewesen.

Unserm Wanderer siel der Ernst auf, die wunders bare Strenge, mit welcher sowohl Ansänger als Fortsschreitende behandelt wurden; es schien als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas leistete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und durch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit Bedacht gezogen, und als sich der Wanderer von dem Führer eine Erklärung des ganzen Bersahrens erbat, äußerte dieser: die Einbildungsstraft sei ohnehin ein vages, unstätes Vermögen, wähsrend das ganze Verdienst des bildenden Künstlers darin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, sests halten, ja endlich bis zur Gegenwart erhöhen lerne.

Man erinnerte an die Nothwendigkeit sicherer Grundsähe in andern Künsten. Würde der Musiker einem Schüler vergönnen wild auf den Saiten herumzugreisen, oder sich gar Intervalle nach eigner Lust und Belieben zu ersinden? Hier wird auffallend, daß nichts der Willfür des Lernenden zu überlassen seiz das Element worin er wirken soll, ist entschieden gegeben, das Werkzeug das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise wie er sich dessen bedienen soll, ich meine den Fingerwechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nachsolger den rechten Weg bereite; durch welches gesetzliche Zusammenwirken denn zuleht allein das Unmögliche möglich wird.

Was uns aber zu strengen Forderungen, zu entsischiedenen Gesetzen am meisten berechtigt, ist: daß gerade das Genie, das angeborne Talent sie am ersten begreift, ihnen den willigsten Gehorsam leistet. Nur das Halbvermögen wünschte gern seine beschränkte 5 Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen, und seine falschen Grisse, unter Borwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbstständigsteit, zu beschönigen. Das sassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor allen Mißtritten, so wodurch ein großer Theil des Lebens, ja manchmal das ganze Leben verwirrt und zerpslückt wird.

Mit dem Genie haben wir am liebsten zu thun, denn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt, bald zu erkennen was ihm nut ist. Es begreift, daß 15 Kunst eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Natur ist. Es bequemt sich zum Respect, sogar vor dem was man conventionell nennen könnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzüglichsten Menschen übereinstamen, das Nothwendige, das Unerläßliche sür das 20 Beste zu halten; und gereicht es nicht überall zum Glück?

Zur großen Erleichterung für die Lehrer sind auch hier, wie überall bei uns, die drei Ehrsurchten und ihre Zeichen, mit einiger Abänderung, der Natur des obwal= 25 tenden Geschäfts gemäß, eingesiührt und eingeprägt.

Den ferner umher geleiteten Wanderer mußte nunmehr in Berwunderung sehen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße auß Straße sich zu entwickeln schien, mannichfaltige Ansichten gewährend.
Das Änßere der Gebände sprach ihre Bestimmung
unzweidentig auß, sie waren würdig und stattlich,
weniger prächtig als schön. Den edlern und ernsteren
in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig
an, dis zulegt zierliche Borstädte anmuthigen Stils
gegen das Feld sich hinzogen, und endlich als Gartenwohnungen zerstreuten.

Der Wanderer konnte nicht unterlaffen hier zu bemerken, daß die Wohnungen der Musiker in der vorigen Region keinestwegs an Schönheit und Raum den gegeffwärtigen zu vergleichen seien, welche Mahler, Bildhauer und Baumeister bewohnen. Man erwiderte 15 ihm, dieß liege in der Ratur der Sache. Der Musi= cus muffe immer in sich felbst gekehrt sein, sein Inner= stes ausbilden, um es nach außen zu wenden. Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevortheilt gar leicht das Ohr und lockt den 20 Geist von innen nach außen. Umgekehrt muß der bildende Künftler in der Außenwelt leben und fein Inneres gleichsam unbewußt an und in dem Auswendigen manifestiren. Bildende Künftler müffen wohnen wie Könige und Götter, wie wollten fie denn 25 fonft für Könige und Götter bauen und verzieren? Sie müffen fich gulett bergeftalt über das Gemeine erheben, daß die gange Bolksgemeinde in und an ihren Werken sich veredelt fühle.

Sodann ließ unser Freund sich ein anderes Paraboron erklären: warum gerade in diesen sestlichen, andere Regionen so belebenden, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille herrsche und das Arbeiten nicht auch ausgeseht werde?

Ein bildender Künftler, hieß es, bedarf teines Festes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Tressliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Ang' entgegen, dem Ange der ganzen Welt. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen An= 10 strengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musster immersort abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man follte aber doch, versetzte Wilhelm, in diesen Tagen eine Ausstellung belieben, two die dreijährigen 15 Fortschritte der bravesten Zöglinge mit Bergnügen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An anderen Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nöthig machen, bei und ist sie es nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen 20 Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen ausgeführt; freilich nach hundertmal besprochenen und durchdachten Rissen: denn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit doch 25 für geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Tehler begehen, bauen darf man keine.

Mit Bildhauern verfahren wir schon läglicher,

am läglichsten mit Mahlern, fie dürfen dieß und jenes versuchen, beide in ihrer Urt. Ihnen fteht frei in den innern, an den äußern Räumen der Gebäude auf Plagen sich eine Stelle zu wählen die fie ver= 5 zieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ift, so wird die Ausführung zugestanden, und zwar auf zweierlei Weise, entweder mit Vergünstigung früher oder später die Arbeit wegnehmen zu dürfen, wenn sie dem Rünft= 10 ler felbst mißfiele, oder mit Bedingung das einmal Aufgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Meisten erwählen das Erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am beften berathen sind. Der zweite Fall tritt feltner ein, und man 15 bemerkt daß alsdann die Künstler sich weniger ver= trauen, mit Gesellen und Rennern lange Conferenzen halten und dadurch wirklich schätzenswerthe, dauer= würdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Nach allem diesem versäumte Wilhelm nicht sich 20 zu erkundigen: was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe, und man gestand ihm, daß es die Dichtkunst, und zwar die epische sei.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzusügte: es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gedichte älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Überlieserungen und Legenden lakonisch mitgetheilt. Run erkennt man gar bald, an mahlerischer oder poetischer Ausführung, das eigene Productive des einer oder der andern Aunst gewidmeten Talents. Dichter und Bildner beide besichäftigen sich an Einer Quelle, und jeder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Vortheil hinzus senken, um nach Ersorderniß eigne Zwecke zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Verarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Gelegenheit zu sehen wie das vorging. Mehrere Mahler waren in einem Zim= 10 mer beschäftigt, ein munterer junger Freund erzählte sehr aussührlich eine ganz einsache Geschichte, so daß er fast eben so viele Worte als jene Pinselstriche answendete, seinen Vortrag ebenfalls auf's rundeste zu vollenden.

Man versicherte, daß bei'm Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten und daß sich auf diesem Wege öfter? Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die zwiesache Darstellung zu erregen wüßten.

20

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur bildenden Kunst zurück. Ihr habt, so sprach er, keine Ausstellung, also auch wohl keine Preisaufsgabe? — Eigentlich nicht, versetzte jener, hier aber ganz in der Nähe können wir euch sehen lassen was 25 wir für nühlicher halten.

Sie traten in einen großen, von oben glücklich erleuchteten Saal, ein weiter Kreis beschäftigter Künst=

ler zeigte fich zuerft, aus deffen Mitte fich eine coloffale Gruppe günftig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Kraftaestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwischen Selden= 5 jünglingen und Amazonen, two Haß und Feindselig= feit gulekt fich in wechselseitig = traulichen Beiftand auflöf't. Dieses merkwürdig=verschlungene Runftwerk war von jedem Puncte ringsum gleich günstig anzuseben. In einem weiten Umfang fagen und standen 10 bildende Künftler, jeder nach feiner Weise beschäftigt; der Mahler an seiner Staffelei, der Zeichner am Reißbret; einige modellirten rund, einige flach erhoben; ja sogar Baumeister entwarfen den Untersatz, worauf fünftig ein solches Kunstwerk gestellt werden sollte. 15 Jeder Theilnehmende verfuhr nach seiner Weise bei der Rachbildung, Mahler und Zeichner entwickelten die Gruppe zur Fläche, forgfältig jedoch, fie nicht zu zerstören, sondern soviel wie möglich beizubehalten. Eben fo wurden die flacherhobenen Urbeiten behandelt. 20 Rur ein Einziger hatte die ganze Gruppe in kleinerem Makitabe wiederholt, und er schien das Modell wirklich in gewissen Bewegungen und Gliederbezug über= troffen zu haben.

Nun offenbarte sich, dieß sei der Meister des Mo= 25 delles, der dasselbe vor der Ausführung in Marmor hier, einer nicht beurtheilenden, sondern praktischen Prüfung unterwarf, und so alles was jeder seiner Mitarbeiter nach eigner Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten, oder verändert, genau beobachtend bei nochmaligem Durchdenken zu eignem Vortheil anzuwenden wußte; dergestalt daß zulegt, wenn daß hohe Werk in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und 5 außgesührt, doch allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum, aber der Vorsteher erhob seine Stimme und rief: Wer wäre denn hier, der uns in Gegenwart dieses stationä= ren Werkes mit trefslichen Worten die Einbildungs= 10 kraft dergestalt erregte, daß alles was wir hier fixirt sehen wieder slüssig würde, ohne seinen Charakter zu verlieren, damit wir uns überzeugen, das, was der Künstler hier festgehalten, sei auch das Würdigste?

Namentlich aufgefordert von allen, verließ ein 15
schöner Jüngling seine Arbeit und begann heraustretend
einen ruhigen Vortrag, worin er das gegenwärtige Kunstwerk nur zu beschreiben schien, bald aber warf
er sich in die eigentliche Region der Dichtkunst, tauchte
sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dieß 20
Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte
sich seine Darstellung durch herrliche Declamation auf
einen solchen Erad, daß wirklich die starre Eruppe
sich um ihre Are zu bewegen und die Zahl der Figuren
daran verdoppelt und verdreisacht schien. Wilhelm 25
stand entzückt und rief zuleht: Wer will sich hier
noch enthalten zum eigentlichen Gesang und zum
rhythmischen Lied überzugehen! Dieß möcht' ich verbitten, versetzte der Aufseher: denn wenn unser trefflicher Bildhauer aufrichtig sein will, so wird er bekennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beide Künstler am weitesten aus einander stehen; dagegen wollt' ich wetten, ein und der andere Mahler hat sich gewisse lebendige Züge daraus augeeignet.

Ein sanftes gemüthliches Lied jedoch möcht' ich unserm Freunde zu hören geben, eines das ihr so 10 ernstlieblich vortragt, es bewegt sich über das Ganze der Kunst und ist mir selbst wenn ich es höre stets erbaulich.

Nach einer Pause, in der sie einander zuwinkten und sich durch Zeichen beredeten, erscholl von allen 15 Seiten nachfolgender Herz und Geist erhebende, würs dige Gesang:

> Zu ersinden, zu beschließen Bleibe Künftler oft allein; Deines Wirkens zu genießen Gile freudig zum Verein! Hier im Ganzen schau', erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

> Der Gebanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen, Und am Ende sei's genug!

Goethes Werte. 25. Bd. 1. Abth.

20

Wohl ersunden, tlug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht — So von jeher hat gewonnen Künstler funstreich seine Macht.

Wie Natur im Vielgebilde Einen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgesilde Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmückt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

10

15

20

25

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Mahlertasel stehn; Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbsach und schön entstließe Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Werkzeng ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder dar; Und gesangweis slammt und rauchet Opfersänle vom Altar.

Alles dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr parador, und hätte er es nicht mit Augen gesehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei, in schöner 5 Folge vorwies und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Frage um das Weitere zu ersahren; doch enthielt er sich nicht den Führenden zulest solgender= maßen anzureden: Ich sehe hier ist gar klüglich sür alles gesorgt was im Leben wünschenswerth sein mag; entdeckt mir aber auch: welche Region kann eine gleiche Sorgfalt sür dramatische Poesie ausweisen und wo könnte ich mich darüber belehren? Ich sah mich unter allen euren Gebäuden um und sinde keines das zu einem solchen Iweck bestimmt sein könnte.

Berhehlen dürfen wir nicht auf diese Anfrage, daß in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutressen sei: denn das Drama setzt eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel voraus, dergleichen sich bei uns nicht sindet; denn solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gebracht. Seid sedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirkeneden Anstalt auch ein so wichtiger Punct wohl überelegt worden; keine Region aber wollte sich sinden, überall trat ein bedeutendes Bedeuken ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit, oder geheucheltem Schmerz, ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gesühl in der Maße zu erregen, um dadurch ein immer miße

liches Gefallen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gankeleien fanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserm ernsten Zweck nicht vereinen.

Man sagt aber doch, versetzte Wilhelm, diese weit um sich greifende Kunst befördere die übrigen sämmtlich. 5

Keineswegs, erwiderte man, sie bedient sich der übrigen, aber verdirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er sich zu dem Mahler gesellt; der Mahler jedoch ist in solcher Gesellschaft verloren.

Gewissenloß wird der Schauspieler was ihm Kunst 10 und Leben darbietet zu seinen flüchtigen Zwecken verstrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Mahler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Vortheil ziehen möchte, wird sich immer im Nachtheil sinden und der Musicus im gleichen Falle sein. Die 15 sämmtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle, es hat einen zweis 20 deutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwerk, noch als Liebhaberei verläugenen kann.

Wilhelm sah mit einem tiefen Seufzer vor sich nieder, denn alles auf einmal vergegenwärtigte sich 25 ihm was er auf und an den Bretern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Zöglingen solche Pein zu ersparen gewußt, und

aus Überzeugung und Grundsatz jene Gefahren aus ihrem Kreise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Betrachtungen, sondern fuhr fort: Da es unser höch-5 ster und heiligfter Grundsatz ift, teine Anlage, tein Talent zu mißleiten, fo dürfen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgabe auch wohl entschieden hervorthue; diese zeigt fich aber in unwiderftehlicher Luft des Nachäffens 10 fremder Charaktere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieg fordern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau und, bleibt er seiner Ratur durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Berbindung gesetzt und senden einen be-15 währt Fähigen sogleich dorthin, damit er wie die Ente auf dem Teiche, fo auf den Bretern seinem fünftigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst ent= gegen geleitet werde.

Wilhelm hörte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Überzeugung, vielleicht mit einigem Berdruß: denn so wunderlich ist der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirksamer als in solchem Falle.

Mag doch der Redacteur dieser Bogen hier selbst gestehen: daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl 5 überzeugen, daß dieß ein unverzeihlicher Jrrthum, eine fruchtlose Bemühung gewesen?

Doch wir finden keine Zeit solchen Erinnerungen und Nachgefühlen unwillig uns hinzugeben, denn unser Freund sieht sich angenehm überrascht, da ihm 10 abermals einer von den Dreien, und zwar ein bestonders zusagender, vor die Augen tritt. Entgegenstommende Sanstmuth, den reinsten Seelensrieden verstündend, theilte sich höchst erquicklich mit. Vertrauend konnte der Wanderer sich nähern und fühlte sein Verstrauen erwidert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenswärtig bei den Heiligthümern besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Oreie sich vertheilt um sämmtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach 20 genommener tiesster Kenntniß und Berabredung mit den untergeordneten Aufsehern, das Eingeführte weiter zu leiten, das Neubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Pssicht treulich zu erfüllen.

Eben dieser treffliche Mann gab ihm nun eine all= 25 gemeinere Übersicht ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntniß von der Wechsel= wirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder kürzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher Vernommenen stimmte alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte seinen ganzen Beisall gewinnen.

### Renntes Capitel.

Wilhelm wurde darauf vom Gehülfen und Auffeber zu einem Bergfeft eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie erftiegen mit Schwierig= teit das Gebirg, Wilhelm glaubte fogar zu bemerken, 5 daß der Führer gegen Abend fich langfamer bewegte, als würde die Finfterniß ihrem Pfad nicht noch mehr Sinderung entgegen feben. Alls aber eine tiefe Racht sie umgab, ward ihm dieß Räthsel aufgelöf't; kleine Flammen fah er aus vielen Schluchten und Thälern 10 ichwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, fich über die Gebirgshöhen herüberwälzen. Biel freundlicher als wenn ein Bulcan sich aufthut und sein fprühendes Getos gange Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte 15 fie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, funkelte wie ein Strom von Sternen, zwar fanft und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend fich verbreitend.

Nachdem nun der Gefährte sich einige Zeit an der 20 Berwunderung des Gastes ergögt, denn ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg, begann er zu sprechen: Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken und die Förder= niß versteckter, kaum erreichbarer irdischer Schähe be= günstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenbare Nacht. Kaum gewahrte man je eine so ersreuliche Heerschau, wo das nühlichste, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große geheime Vereinigung sicht= bar macht.

Unter solchen Reden und Betrachtungen waren sie an den Ort gelangt, wo die Fenerbäche zum Flammense um einen wohlerleuchteten Inselraum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem bleudenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu tausenden gegen die zur schwarzen Hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Contrast bildeten. Sosort erklang die heiterste Musik zu tüchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zugen maschinenhaft heran und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfreuten Zuschauers aus. Minnische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern kann, verseinigte sich, um eine frohe Ausmertsamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unser

Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen, in ernster stattlicher Tracht, Freund Jarno erblickte. Richt umsonst, rief dieser aus, habe ich meinen frühern Namen mit dem bes deutendern Montan vertauscht; du sindest mich hier sin Berg und Klust eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschränkung unter und über der Erde, als sich denken läßt. — Da wirst du also, versehte der Wanderer, als ein Hochersahrner nunmehr freigebiger sein mit Austlärung und Unterricht als du es gegen wicht warst auf jenen Bergs und Felsklippen. — Keinesswegs! erwiderte Montan, die Gebirge sind stumme Meister und machen schweissame Schüler.

An vielen Taseln speis'te man nach dieser Feier= lichkeit. Alle Gäste, die geladen oder ungeladen sich 15 eingesunden, waren vom Handwerk, deswegen denn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch ent= stand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend aussühr= 20 lich die Rede. Sodann aber verlor das Gespräch sich gar bald in's Allgemeine und da war von nichts Ge= ringerem die Rede als von Erschaffung und Erstehung der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr verwickelte sich sogleich ein 25 lebhafter Streit.

Mehrere wollten unsere Erdgestaltung aus einer nach und nach sich senkend abuehmenden Wasserbe-

bedfung herleiten; fie führten die Trümmer organischer Meeresbewohner auf den höchsten Bergen jo wie auf flachen Sügeln zu ihrem Vortheil an. Undere heftiger dagegen ließen erst glüben und schmelzen, auch durch= 5 aus ein Teuer obwalten, das nachdem es auf der Oberfläche genugiam gewirft, zulet in's Tieffte zurückgezogen, sich noch immer durch die ungestüm sowohl im Meer als auf der Erde wüthenden Bulcane bethätigte, und durch successiven Auswurf und 10 gleichfalls nach und nach überströmende Laven die höchsten Berge bildete; wie fie denn überhaupt den anders Denkenden zu Gemüthe führten, daß ja ohne Weuer nichts heiß werden könne, auch ein thätiges Neuer immer einen Herd voraussetze. So erfahrungs= 15 gemäß auch dieses scheinen mochte, so waren manche boch nicht damit zufrieden; fie behaupteten: mächtige in dem Schoos der Erde schon völlig fertig gewordene Gebilde feien, mittelft unwiderstehlich elastischer Gewalten, durch die Erdrinde hindurch in die Sohe ge-20 trieben und zugleich in diesem Tumulte manche Theile berselben weit über Nachbarschaft und Ferne umber gestreut und zersplittert worden; fie beriefen fich auf manche Vorkommnisse, welche ohne eine folche Voraus= sekung nicht zu erklären seien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte über diese vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche Zustände dieser Erdobersläche würden nie zu erklären sein, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus der Atmosphäre heruntersallen und weite breite Landschaften durch sie überdeckt werden lasse. Sie beriesen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gefunden und sogar noch sin unsern Tagen als von oben herabskürzend ausgeslesen werden.

Bulett wollten zwei oder drei ftille Gafte fogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Sülfe rufen und aus den höchsten Gebirgszügen, auf weit in's Land 10 hingesenkten Gletschern, gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinmassen bereitet, und diese auf glatter Bahn, fern und ferner hinausgeschoben im Geifte sehen. Sie sollten sich, bei eintretender Epoche des Aufthauens, niedersenken und für ewig in fremdem 15 Boden liegen bleiben. Auch follte fodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Fels= blöcke von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas kühlen Betrach= tung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich natur= 20 gemäßer die Erschaffung einer Welt mit colossalem Arachen und Heben, mit wildem Toben und feurigem Schleudern vorgehen zu laffen. Da nun übrigens die Gluth des Weines ftark mit einwirkte, fo hätte das herrliche West beinahe mit tödtlichen Sändeln abge= 25 ichloffen.

Ganz verwirrt und verdüftert ward es unserm Freund zu Muthe, welcher noch von Alters her den Geist, der über den Wassern schwebte und die hohe Fluth, welche sunszehn Ellen über die höchsten Gebirge gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Einbildungskraft chaotisch zusammenzustürzen schien.

Den andern Morgen unterließ er nicht den eruften Montan hierüber zu befragen, indem er ausrief: Gestern konnt' ich dich nicht begreifen, denn unter 10 allen den wunderlichen Dingen und Reden hofft' ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören, an beffen Statt warft du bald auf diefer bald auf jener Seite, und suchtest immer die Meinung de3= jenigen der da sprach zu verftärken. Run aber sage 15 mir ernstlich was du darüber denkst, was du davon weißt. Hierauf erwiderte Montan: Ich weiß soviel wie sie, und möchte darüber gar nicht denken. - Hier aber, versette Wilhelm, find so viele widersprechende Meinungen, und man fagt ja die Wahrheit liege in 20 der Mitte. — Keineswegs! erwiderte Montan: in der Mitte bleibt das Problem liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es barnach anfängt.

Nachdem nun auf diese Weise noch einiges hin 25 und wieder gesprochen worden, suhr Montan vertraulich weiter fort: Du tadelst mich, daß ich einem jeden in seiner Meinung nachhalf, wie sich denn für alles noch immer ein ferneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Verwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind doch unste überzeugungen, muß jeder im tiessten Ernst bei sich selbst sbewahren, jeder weiß nur für sich was er weiß und das muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichzgewicht und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, 10 doch gestört.

Durch einige Gegenrede Wilhelms veranlagt er= flärte Montan sich ferner: Wenn man einmal weiß, worauf alles ankonimt, hört man auf gesprächig zu fein. - Worauf kommt nun aber alles an? versette 15 Wilhelm haftig. - Das ift bald gesagt, versetzte jener: Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muß wie Aus = und Einathmen sich im Leben etwig 20 fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Ant= wort follte eins ohne das andere nicht statt finden. Wer fich jum Gesetz macht was einem jeden Reuge= bornen der Genius des Menschenverstandes heimlich in's Ohr flüstert, das Thun am Denken, das Denken 25 am Thun zu prüfen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er fich bald auf den rechten Weg zurück= finden.

Montan geleitete seinen Freund umnmehr in dem Bergrevier methodisch umber, überall begrüßt von einem derben Glück auf! welches fie heiter gurück= gaben. Ich möchte wohl, sagte Montan, ihnen manch-5 mal zurufen: Sinn auf! denn Sinn ift mehr als Blück; doch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt find. Weil ich nun hier wo nicht zu befehlen, doch zu rathen habe, bemüht' ich mich die Gigenschaft des Gebirgs kennen zu lernen. 10 Man strebt leidenschaftlich nach den Metallen die es enthält. Nun hab' ich mir auch das Vorkommen der= jelben aufzuklären gesucht, und es ist mir gelungen. Das Glück thut's nicht allein, sondern der Sinn, der das Glück herbeiruft, um es zu regeln. Wie diese 15 Gebirge hier entstanden find, weiß ich nicht, will's auch nicht wissen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenthümlichkeit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ist man erpicht, das sie in ihrem Busen tragen; ich weiß es zu entdecken: das Wie? behalt' ich für mich 20 und gebe Beranlaffung, das Gewünschte zu finden. Auf mein Wort unternimmt man's versuchzweise, es gelingt, und man fagt, ich habe Glück. Was ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, gelingt mir für andere, und niemand denkt, daß es ihm auf 25 diesem Wege gleichfalls gelingen könne. Sie haben mich in Berdacht, daß ich eine Wünschelruthe besitze, fie merken aber nicht, daß fie mir widersprechen, wenn ich etwas Vernünftiges vorbringe, und daß fie da= durch sich den Weg abschneiden zu dem Baum des Erkenntnisses, wo diese prophetischen Reiser zu brechen sind.

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt daß auch ihm durch sein bisheriges Thun und Denten ge= 5 glückt, in einem weit entlegenen Fache, dem Haupt= sinne nach, seines Freundes Forderungen sich gleich= zustellen, gab er nunmehr Nechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangt die anserlegte Wanderschaft nicht nach Tagen 10 und Stunden, sondern dem wahren Zweck einer voll= ständigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu be= nußen.

Hoth, denn ein bedeutendes Ereigniß gab unserm 15 Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der menschlichen Gesellschaft als wahrhaft nühlich zu erweisen.

Welcher Art aber dieß gewesen, dürsen wir im Augenblicke noch nicht offenbaren, obgleich der Leser 20 bald, noch eh' er diesen Band aus den Händen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

## Zehntes Capitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein launig-wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein, so bin ich's ohne mein Verschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungs-trast, die mir Vater und Sohn, bald zusammen, bald wechselsweise, hin und wieder vor die Augen führt. In Ich komme mir vor wie eine unschuldige Altmene, die von zwei Wesen die einander vorstellen unablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu fagen, und doch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur wenn ich ein Abenteuer 15 zu erzählen habe; alles Übrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Nun also zu dem heutigen:

Ich sitze unter den hohen Linden und mache so eben ein Brieftäschen fertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder 20 Sohn, aber gewiß einer von beiden; da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Körbchen und Kästchen auf mich zu, er legitimirt sich bescheiden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei auf den Gütern zu hausiren; ich besche seine Sächelchen bis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren niemand bedarf und die jedermann kauft, aus kindischem Trieb zu besitzen 5 und zu vergeuden. Der Knabe scheint mich aufmerksam zu betrachten. Schöne schwarze, etwas listige Augen, wohlgezeichnete Augenbraunen, reiche Locken, blendende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er thut mancherlei Fragen auf die Personen der Familie bezüglich, denen er allenfalls etwas andieten dürfte; durch allerlei Wendungen weiß er es einzusteiten, daß ich mich ihm nenne. Hersilie, spricht er bescheiden, wird Hersilie verzeihen, wenn ich eine 15 Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an, er zieht das kleinste Schiefertäselchen hervor, in weißes Rähmchen gesaßt, wie man sie im Gebirg sür die kindischen Ansänge des Schreibens zubereitet; ich nehm' es an, sehe es beschrieben und lese die mit 20 scharfem Griffel sauber eingegrabene Inschrift:

Felix liebt Herfilien. Der Stallmeister kommt balb.

Ich bin betroffen, ich gerathe in Verwunderung über das was ich in der Hand halte, mit Augen

25

jehe, am meisten darüber, daß das Schicksal sich fast noch wunderlicher beweisen will als ich selbst bin. — Was soll das! sag' ich zu mir, und der kleine Schalt ist mir gegenwärtiger als je, ja es ist mir als ob s sein Vild sich mir in die Augen hineinbohrte.

Nun fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche unbefriedigende Antworten; ich examinire, und erfahre nichts; ich denke nach, und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Zuletzt verknüpf' ich aus 10 Reden und Widerreden soviel, daß der junge Krämer auch die pädagogische Provinz durchzogen, das Bertrauen meines jungen Verehrers erworben, welcher auf ein erhandeltes Täselchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke 15 versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehr in seinem Waarenbesteck vorwies, zugleich einen Griffel, wobei er so freundlich drang und bat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte, und schrieb:

> Herfiliens Gruß an Felix. Der Stallmeister halte sich gut.

20

25 Ich betrachtete das Geschriebene und fühlte Ber= druß über den ungeschickten Ausdruck. Weder Zärt= Lichkeit, noch Geist, noch With, bloße Verlegenheit, und warum? Vor einem Kuaben stand ich, an einen Kuaben schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaube gar ich seufzte und war eben im Begriff das Geschriebene wegzuwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, bat mich um sirgend eine fürsorgliche Einhüllung, und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht wie's geschah, das Täselschen in das Briestäschen steckte, das Band darumsschlang, und zugehestet dem Knaben hinreichte, der es mit Anmuth ergriff, sich ties verneigend einen Augens 10 blick zanderte, daß ich eben noch Zeit hatte ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und mich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schiedlich eilend und war, als ich ihm nachblickte, schon verschwunden, ich begriff nicht recht wie.

Nun ift es vorüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhnlichen flachen Tagesboden, und glaube kaum an die Erscheinung. Halte ich nicht das Täselchen in der Hand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schön und sorgfältig gezogen; ich glaube ich hätte 20 es geküßt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Borstehendes geschrieben; was ich aber auch darüber denke
will immer nicht fördern. Allerdings etwas Geheim= 25
nisvolles war in der Figur; dergleichen sind jeht im
Roman nicht zu entbehren, sollten sie uns denn auch
im Leben begegnen? Angenehm, doch verdächtig, fremd=

artig, doch Vertrauen erregend; warum schied er auch vor aufgelös'ter Verwirrung? warum hatt' ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schiecklicher Weise seistzuhalten?

Rach einer Paufe nehm' ich die Feder abermals zur Sand, meine Bekenntuiffe fortzuseten. Die ent= schiedene fortbauernde Neigung eines zum Jüngling heranreifenden Knaben wollte mir schmeicheln; da aber fiel mir ein, daß es nichts Seltenes fei, in diefem 10 Alter nach älteren Frauen sich umzuschen. Fürwahr, es gibt eine geheimnisvolle Neigung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonft, da es mich nicht felbst betraf, lachte ich darüber, und wollte boshafter Weise gefunden haben: es sei eine Erinnerung an die Ammen-15 und Säugling gartlichkeit, von der fie fich kaum log= geriffen haben. Jest ärgert's mich, mir die Sache fo zu denken; ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vor= theilhaften Stellung. Uch welch ein Unterschied ift 20 e3, ob man sich oder die andern beurtheilt.

# Gilftes Capitel.

#### Wilhelm an Natalien.

Schon Tage geh' ich umber und kann die Feder auzusehen mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mündlich fügte sich wohl eins an's andere, sentwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern; laß mich daher, den Entsernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen, es leitet mich doch zuleht auf's Wunderliche was ich mitzutheilen habe.

Du haft von dem Jüngling gehört der, am Ufer 10 des Meeres spazierend, einen Ruderpslock sand, das Interesse das er daran nahm bewog ihn ein Ruder anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete erustlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch 15 war Kahn, Ruder und Ruderpslock nicht sonderlich fördernd, er verschaffte sich Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichkeit der Schiffsahrt ersorderlich ist. Durch zweckmäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fertig= 20 teit und Geschicklichkeit, das Glück begünstigt ihn, er sieht sich endlich als Herr und Patron eines größern

Fahrzeugs und so steigert sich das Gelingen, er gewinnt Wohlhaben, Anschen und Namen unter den Seefahrern.

Indem ich nun dich veranlasse diese artige Gesschichte wieder zu lesen, muß ich bekennen daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt daszenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entserntere durchgehen.

Die Fähigkeiten die in dem Menschen liegen, laffen 10 sich eintheilen in allgemeine und besondere, die allgemeinen find anzusehen als gleichgültig-ruhende Thätigfeiten, die nach Umständen geweckt und zufällig zu diesem oder jenem Zweck bestimmt werden. Die Rach-15 ahmungsgabe des Menschen ift allgemein, er will nach= machen, nachbilden was er sieht, auch ohne die mindeften innern und äußern Mittel zum 3wecke. Natürlich ist es daher immer, daß er leiften will, was er leisten sieht; das Natürlichste jedoch wäre, daß der 20 Sohn des Baters Beschäftigung ergriffe. alles beisammen: eine vielleicht im Besondern schon angeborne, in ursprünglicher Richtung entschiedene Fähigkeit, fodann eine folgerecht ftufenweis fortschreitende Übung und ein entwickeltes Talent das 25 und nöthigte auch alsbann auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Triebe sich in uns

entwickeln und uns eine freie Wahl zu einem Geschäft führen dürste, zu dem uns die Natur weder Aulage noch Beharrlichkeit verliehen. Im Durchschuitt sind daher die Menschen am glücklichsten, die ein angebornes, ein Familientalent im häuslichen Kreise auszubilden scelegenheit sinden. Wir haben solche Mahlerstamm= bäume gesehen; darunter waren freilich schwache Ta= lente, indessen lieferten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Bessers als sie, bei mäßigen Natur= frästen, aus eigner Wahl, in irgend einem andern 10 Fache geleistet hätten.

Da dieses aber auch nicht ist was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite näher zu kommen suchen.

Das ist nun das Traurige der Entsernung von 15 Freunden daß wir die Mittelglieder, die Hülfsglieder unserer Gedanken, die sich in der Gegenwart so slüchtig wie Blitze wechselseitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verbindung vorführen und vortragen können. Hier also zunächst 20 eine der frühsten Jugendgeschichten.

Wir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Pläßen, von Mauern gesaßt, sodann auch von Wällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Uns aber einmal, 25 oder vielmehr sich selbst in's Freie zu führen, hatten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine inmersort verschobene Partie verabredet. Dringens der endlich zum Pfingstseste ward Einladung und Borsschlag, denen man nur unter der Bedingung sich fügte: alles so einzuleiten daß man zu Nacht wieder zu Hause sein könnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schlasen, schien eine Unmöglichkeit. Die Freuden des Tags so eng zu concentriren war freislich schwer, zwei Freunde sollten besucht und ihre Unssprüche auf seltene Unterhaltung bestriedigt werden; indessen hofste man mit großer Pünctlichkeit alles zu erfüllen.

Um dritten Feiertag, mit dem frühsten, standen 15 alle munter und bereit, der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor, bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brücken und Stadtgräben hinter und gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt that sich vor den Unerfahrnen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselber und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben aufgebrochenen Strauch und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, alles gab uns den Vorschmack glücklicher paradiesisser Stunden.

Zu rechter Zeit gelangten wir auf der ersten Station bei einem würdigen Geistlichen an. Freundlichst empfangen konnten wir bald gewahr werden, daß die

aufgehobene tirchliche Teier den Ruhe und Freiheit suchenden Gemüthern nicht entnommen war. Ich betrachtete den ländlichen Saushalt zum erstenmal mit freudigem Antheil; Bflug und Egge, Wagen und Rarren deuteten auf unmittelbare Benuhung, selbst 5 der widrig anzuschauende Unrath schien das Unent= behrlichste im ganzen Kreise: sorgfältig war er ge= fammelt und gewissermaßen zierlich aufbewahrt. Doch dieser auf das Reue und doch Begreifliche gerichtete frische Blick ward gar bald auf ein Genießbares ge= 10 heftet; appetitliche Ruchen, frische Mild, und fonst mancher ländliche Leckerbiffen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Gilig beschäftigten sich nunmehr die Kinder, den kleinen Sausgarten und die wirth= liche Laube verlaffend, in dem angränzenden Baum= 15 ftuck ein Geschäft zu vollbringen das eine alte wohl= gefinnte Tante ihnen aufgetragen hatte. Sie follten nämlich soviel Schlüffelblumen als möglich sammeln und folde getreulich mit zur Stadt bringen, indem die haushältische Matrone gar allerlei gesundes Ge= 20 tränk daraus zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Kändern und Zäunen hin und wieder liesen, gessellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen schien 25 immer erquickender und balsamischer zu werden.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stängel und Blüthen zusammengebracht, daß wir nicht wußten

wo mit hin; man fing jetzt an die gelblichen Röhren= kronen auszuzupfen; denn um sie war es denn eigent= lich doch nur zu thun, jeder suchte in sein Hütchen, sein Mütchen möglichst zu sammeln.

Der ältere dieser Anaben jedoch, an Jahren wenig vor mir voraus, der Sohn des Fischers, den dieses Blumengetändel nicht zu freuen schien, ein Knabe der mich bei feinem erften Auftreten gleich besonders augezogen hatte, lud mich ein mit ihm nach dem Fluß 10 zu gehen, der, schon ansehnlich breit, in weniger Ent= fernung vorbeifloß. Wir setten uns mit ein paar Ungelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen, ruhig klaren Waffer gar manches Fischlein sich bin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, wor= 15 um es zu thun, wie der Röder am Angel zu befestigen sei, und es gelang mir einigemal hinter= einander die kleinsten dieser garten Geschöpfe wider ihren Willen in die Luft herauszuschnellen. Als wir nun fo zusammen an einander gelehnt beruhigt fagen, 20 schien er zu langweilen und machte mich auf einen flachen Ries aufmerksam, der von unserer Seite sich in den Strom hineinerstreckte. Da fei die schönste Gelegenheit zu baden. Er könne, rief er, endlich auf= springend, der Versuchung nicht widerstehen, und ehe 25 ich mich's versah war er unten, ausgezogen und im Waffer.

Da er sehr gut schwamm verließ er bald die seichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis an

mich in dem tieferen Waffer heran; mir war gang wunderlich zu Muthe geworden. Grashupfer tanzten um mich her, Ameisen trabbelten heran, bunte Räfer hingen an den 3tweigen und goldschimmernde Sonnenjungfern, wie er sie genannt hatte, schwebten und 5 schwankten geisterartig zu meinen Füßen, eben als jener einen großen Krebs zwischen Wurzeln hervorholend ihn lustig aufzeigte, um ihn gleich wieder an den alten Ort zu bevorstehendem Fange geschickt zu verbergen. Es war umber so warm und so seucht, 10 man sehnte sich aus der Sonne in den Schatten, aus der Schattenkühle hinab in's kühlere Waffer. Da war es denn ihm leicht mich hinunter zu locken, eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwiderstehlich und war, mit einiger Furcht vor den Eltern, wozu 15 sich die Schen vor dem unbekannten Elemente gesellte, in gang wunderlicher Bewegung. Aber bald auf dem Ries entkleidet waat' ich mich fachte in's Waffer, doch nicht tiefer als es der leife abhängige Boden erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte fich in dem tragen= 20 den Elemente, kam wieder, und als er sich heraushob, sich aufrichtete im höheren Sonnenschein sich abzutrodnen, glaubt' ich meine Augen von einer dreifachen Sonne geblendet, fo schön war die menschliche Geftalt von der ich nie einen Begriff gehabt. Er schien mich 25 mit gleicher Aufmerksamkeit zu betrachten. Schnell angekleidet standen wir uns noch immer unberhüllt gegen einander, unsere Gemüther zogen sich an und

unter den seurigsten Küssen schwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sodann aber eilig eilig gelangten wir nach Saufe, gerade zur rechten Zeit als die Gesellschaft den an-5 genehmiten Fuktweg durch Busch und Wald etwa anderthalb Stunden nach der Wohnung des Umtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen ichon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Er= laubniß bat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung 10 zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit stiller Bemerkung des Unschicklichen, dagegen gab fie ihm den dringenden Auftrag: er folle seinem rückkehrenden Bater ja sagen, sie muffe bei ihrer Rachhausekunft nothwendig schöne Krebse vorfinden, die fie den Gaften 15 als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Rnabe schied, versprach aber mit Hand und Mund, heute Abend an dieser Waldecke meiner zu marten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, 20 wo wir auch einen ländlichen Zustand antrasen, doch höherer Art. Ein durch die Schuld der überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig, denn der Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas jünger als ich, mir den Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art standen in zierlich gezeichneten Feldern, sie aussüllend oder ihre Känder schmidtend. Meine Begleiterin war

schön, blond, sanstmüthig, wir gingen vertraulich zu= sammen, faßten uns bald bei der hand und schienen nichts Besseres zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorüber, fo an gereihten Narciffen und Jonquillen; fie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben 5 die herrlichsten Hnacinthenglocken schon abgeblüht hatten. Dagegen war auch für die folgenden Jahrs= zeiten gesorgt; schon grünten die Büsche der künftigen Ranunkeln und Anemonen; die auf zahlreiche Relken= stöcke verwendete Sorgfalt versprach den mannichfal= 10 tigsten Flor; näher aber knospete schon die Hoffnung vielblumiger Lilienstängel gar weislich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Laube versprach nicht zu= nächst mit Geisblatt, Jasmin, reben= und ranken= artigen Gewächsen zu prangen und zu schatten. 15

Betracht' ich nach soviel Jahren meinen das maligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidensswerth. Unerwartet, in demselbigen Augenblick, ergriff mich das Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schönen Kinde, 20 tröstete mich der Gedanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilsnahme zugleich mit diesen frischen Empsindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung an= 25 knüpfe, jo darf ich wohl bekennen: daß im Laufe des

Lebens mir jenes erste Ausblühen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorkam, gegen die alles Übrige was uns nachher zu den Sinnen kommt nur Copien zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes doch des eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweiseln das Außere so kalt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschönen eine schöpserische Kraft erweis?t.

Es dämmerte schon als wir uns der Waldecke wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Sehkraft möglichst an um seine Gegenwart zu ersorschen; als es mir nicht gelingen wollte lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft voraus, rannte durch's Gebüsche hin und wieder. Ich rief, ich ängsstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empsand zum erstenmal einen leidenschaftslichen Schmerz, doppelt und vielsach.

Schon entwickelte sich in mir die unmäßige Forde= rung vertraulicher Zuneigung, schon war es ein un= widerstehlich Bedürfniß meinen Geist von dem Bilde <sup>25</sup> jener Blondine durch Plandern zu besreien, mein Herz von den Gefühlen zu erlösen, die sie in mir aufge= regt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon um überzufließen; ich tadelte laut den guten Knaben, wegen verletzter Freundschaft, wegen vernachläfsigter Zusage.

Bald aber follten mir schwerere Brüfungen zu= 5 gedacht sein. Aus den erften häusern des Ortes stürzten Weiber schreiend heraus, heulende Kinder folgten, niemand gab Red' und Antwort. Bon der einen Seite her um das Eckhaus fahen wir einen Trauerzug herumziehen, er bewegte sich langsam die 10 lange Strafe hin; es schien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher; des Tragens und Schleppens war kein Ende. Das Geschrei dauerte fort, es vermehrte sich, die Menge lief zusammen. Sie find ertrunken, alle, sämmtlich ertrunken! Der! wer? welcher? Mütter, die ihre Kinder um sich sahen, schienen ge= tröstet. Aber ein ernster Mann trat heran und sprach zur Pfarrerin: Unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben, ertrunken ift Adolph felbfünfe, er wollte fein Bersprechen halten und meins. Der Mann, 20 der Fischer selbst war es, ging weiter dem Zuge nach, wir standen erschreckt und erstarrt. Da trat ein tleiner Anabe heran, reichte einen Sack dar: Sier die Krebse, Frau Pfarrerin, und hielt das Zeichen hoch in die Höhe. Man entsetzte sich davor wie vor dem 25 Schädlichsten, man fragte, man forschte und erfuhr joviel: dieser lette Kleine war am Ufer geblieben,

er las die Krebse auf die sie ihm von unten zuwarfen. Alsdann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man: Adolph mit zwei verständigen Knaben sei unten am und im Wasser hingegangen, zwei andere 5 jüngere haben sich ungebeten dazu gesellt, die durch kein Schelten und Drohen abzuhalten gewesen. Run waren über eine steinige gefährliche Stelle die ersten faft hinaus, die letten gleiteten, griffen zu und zerrten immer einer den andern hinunter; jo geschah 10 es zulett auch dem Vordersten und alle stürzten in die Tiefe. Adolph, als guter Schwimmer, hätte fich gerettet, alles aber hielt in der Angst fich an ihn, er ward niedergezogen. Diefer Kleine fodann war ichreiend in's Dorf gelaufen, seinen Sack mit Rrebsen 15 fest in den Händen. Mit andern Aufgerufenen eilte der zufällig spät rudkehrende Fischer dorthin; man hatte fie nach und nach herausgezogen, todt gefunden und nun trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater gingen bedenklich 20 dem Gemeindehause zu; der volle Mond war auf= gegangen und beleuchtete die Pfade des Todes; ich folgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht ein= lassen; ich war im schrecklichsten Zustande. Ich umging das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen 25 Vortheil und sprang zum offenen Fenster hinein.

In dem großen Saale, wo Versammlungen aller Art gehalten werden, lagen die Unglückseligen auf Stroh, nackt, ausgestreckt, glänzendweiße Leiber, auch bei düsterm Lampenschein hervorleuchtend. Ich warf mich auf den größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zuftand zu fagen, ich weinte bitter= lich und überschwemmte seine breite Bruft mit unendlichen Thränen. Ich hatte etwas von Reiben gehört 5 das in foldem Falle hülfreich fein follte, ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Berwirrung dacht' ich ihm Athem einzublasen, aber die Berlenreihen seiner Zähne waren fest verschlossen, die Lippen auf denen der Ab= 10 schiedskuß noch zu ruben schien, versagten auch das leiseste Zeichen der Erwiderung. Un menschlicher Sülfe verzweifelnd wandt' ich mich zum Gebet, ich flehte, ich betete, es war mir als wenn ich in diesem Augen= blicke Wunder thun mußte, die noch introhnende Seele 15 hervorzurufen, die noch in der Rähe schwebende wieder hineinzulocken.

Man riß mich weg; weinend, schluchzend saß ich im Wagen und vernahm kaum was die Eltern sagten: unsere Mutter, was ich nachher so oft wiederholen 20 hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlasen und erwachte verdüstert am späten Morgen in einem räthselhasten verwirrten Zustande.

Alls ich mich aber zum Frühstück begab, fand ich 25 Mutter, Tante und Köchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächst vergangene Unglück nicht erdulden. Die Tante schien sich dieser seltenen Geschöpfe eisrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mits zubringen versäumt; doch schien sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft durch einander kriechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Verfügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin verabredete.

Um aber die Bedeutung diefer Scene flar zu 10 machen, ning ich von dem Charafter und dem Wesen dieser Frau das Rähere vermelden: Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keinestwegs rühmen; und doch brachten fie, 15 bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wir= fung hervor. Sie war im eigentlichen Sinne geld= geizig, denn es dauerte fie jeder baare Pfennig den fie aus der Sand geben follte, und fah fich überall für ihre Bedürfniffe nach Surrogaten um, welche man 20 umfonft, durch Tausch oder irgend eine Weise bei= ichaffen konnte. So waren die Schlüsselblumen zum Thee bestimmt, den sie für gefünder hielt als irgend einen chinefischen. Gott habe einem jeden Land das Nothwendige verliehen, es sei nun zur Nahrung, zur 25 Würze, zur Arzenei, man brauche sich deshalb nicht an fremde Länder zu wenden. Go besorgte fie in einem kleinen Garten alles, was nach ihrem Sinn die Speisen schmackhaft mache und Kranten zuträglich

wäre: sie besuchte keinen fremden Garten ohne der= gleichen von da mitzubringen.

Diese Gesinnung und was darans folgte konnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Baarschaft der Familie doch endlich zu Gute kommen 5 sollte; auch wußten Vater und Mutter hierin durch= ans ihr nachzugeben und förderlich zu sein.

Eine andere Leidenschaft jedoch, eine thätige, die sich unermüdet geschäftig hervorthat, war der Stolz, für eine bedeutende einflugreiche Berfon gehalten zu 10 werden. Und sie hatte fürwahr diesen Ruhm sich verdient und erreicht; denn die fonft unnüben, fogar oft schädlichen unter Frauen obwaltenden Klatschereien wußte sie zu ihrem Vortheil anzuwenden. Alles was in der Stadt vorging, und daher auch das Innere 15 der Familien, war ihr genau bekannt, und es er= eignete fich nicht leicht ein zweifelhafter Fall, in den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um desto mehr gelang als sie immer nur zu nugen trachtete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Namen 20 zu steigern wußte. Manche Beirath hatte fie geschlossen, wobei wenigstens der eine Theil vielleicht zufrieden blieb. Was fie aber am meisten beschäftigte, war das Fördern und Befördern folcher Personen, die ein Umt, eine Unstellung suchten, wodurch fie sich 25 denn wirklich eine große Angahl Clienten erwarb, deren Ginfluß fie dann wieder zu benuten wußte.

Mls Wittve eines nicht unbedentenden Beamten,

eines rechtlichen strengen Mannes, hatte sie denn doch gelernt, wie man diejenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerbieten nicht beikommen kann.

11m aber ohne fernere Weitläusigkeit auf dem betretenen Pfade zu bleiben, sei zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einsluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück eben so speise 110 lustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Borwande ein schmackhaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste, aber auch sein Muth, seine Berwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn 15 er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Collegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegensetzen, übertäuben sollte.

Nun war gerade der Fall, daß sie einen Unwürsdigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan ihn 20 einzuschieben; die Angelegenheit hatte sür sie eine günstige Wendung genommen, und nun kamen ihr die Krebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glücklicher Weise zu statten. Sie sollten sorgfältig gestüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein sehr kärglich speisite, auf die Tasel gebracht werden.

Übrigens gab der unglückliche Vorfall zu manchen Gesprächen und geschigen Bewegungen Anlaß. Mein

Bater war jener Zeit einer der ersten, der seine Bestrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemeinen wohlwollenden Geist getrieben ward. Die großen Hindernisse, welche der Einimpsung der Blattern sansangs entgegen standen, zu beseitigen, war er mit verständigen Ürzten und Policeiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Holiceiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Hospsitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht so seines Lebens, doch seines Lesens und Nachdenkens; wie er denn auch seine überzeugung überall aussprach und badurch manches Gute bewirkte.

Er sah die bürgerliche Gesellschaft, welcher Staats=
form sie auch untergeordnet wäre, als einen Natur= 15
zustand an, der sein Gutes und sein Böses habe, seine
gewöhnlichen Lebensläuse, abwechselnd reiche und
tümmerliche Jahre, nicht weniger zusällig und un=
regelmäßig Hagelschlag, Wassersluthen und Brand=
schäden; das Gute sei zu ergreisen und zu nuzen, das 20
Böse abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte
er, sei wünschenswerther als die Verbreitung des all=
gemeinen guten Willens, unabhängig von jeder andern
Vedingung.

In Gefolg einer folden Gemüthkart mußte er nun 25 bestimmt werden, eine schon früher angeregte wohl= thätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen; es war die Wiederbelebung der für todt Gehaltenen,

auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgekehrte versucht und angewendet, ja sie ges wissermaßen erst ermordet; serner hielt man dasür, daß durch einen Aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Giser nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte keine Gelegenheit versäumen, alles zu lernen was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aderlassen und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie balb nahm mich der gewöhnliche Tag mit sich fort. Das Bedürsniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt, überall schaut' ich mich um es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Gin-bildungskraft und Geist durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier geführt und versührt worden, darf ich nicht wiederholen.

Wenn ich nun aber nach dieser umständlichen Er=
20 zählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht
an's Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich
nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffen
darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich ent=
schuldigen! Allenfalls hätte ich Folgendes vorzu=
25 bringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das
Hundertste in's Tausendste durch einander zu werfen,
wenn er kecklich seinem Leser überläßt, das was allen=

falls daraus zu nehmen sei in halber Bedeutung end= lich aufzufinden, follte es dem Verständigen, dem Vernünftigen nicht zustehen auf eine feltsam scheinende Weise rings umber nach vielen Buncten hinzuwirken, damit man sie in Einem Brennpuncte zuletzt ab= 5 gespielt und zusammengefaßt erkenne, einsehen lerne wie die verschiedensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem Entschluß treiben, den er auf keine andere Weise, weder aus innerm Trieb noch äußerm Unlaß, hätte ergreifen können?

10

Bei dem Mannichfaltigen, was mir noch zu fagen übrig bleibt, habe ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dieß ist gleichgültig, du mußt dich eben in Geduld fassen, lesen und weiter lesen, zulett wird denn doch auf einmal hervorspringen und 15 dir gang natürlich scheinen was mit einem Worte ausgesprochen dir höchst seltsam vorgekommen wäre, und zwar auf einen Grad daß du nachher diesen Gin= leitungen in Form von Erklärungen kaum einen Angenblick hättest schenken mögen. 20

Um nun aber einigermaßen in die Richte zu fommen, will ich mich wieder nach jenem Ruderpflock umsehen und eines Gesprächs gedenken, das ich mit unserem geprüften Freunde Jarno, den ich unter dem Namen Montan im Gebirge fand, zu gang besonderer 25 Erweckung eigner Gefühle zufällig zu führen veranlaßt ward. Die Angelegenheiten unseres Lebens

haben einen geheimnisvollen Gang, der sich nicht berechnen läßt. Du erinnerst dich gewiß jenes Bestecks, das euer tüchtiger Wundarzt hervorzog, als du dich mir, wie ich verwundet im Walde hingestreckt lag, 5 hülfreich näherteft? Es leuchtete mir damals der= gestalt in die Augen und machte einen fo tiefen Gin= druck, daß ich gang entzückt war, als ich nach Jahren es in den händen eines Jüngeren wiederfand. Diefer legte keinen besondern Werth darauf; die Instru-10 mente fämmtlich hatten sich in neuerer Zeit ver= bessert und waren zweckmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um desto cher, als ihm die Un= schaffung eines neuen dadurch erleichtert wurde. Nun führte ich es immer mit mir, freilich zu keinem 15 Gebrauch, aber desto sicherer zu tröstlicher Erinnerung: Es war Zeuge des Augenblicks wo mein Glück begann, zu dem ich erft durch großen Umweg gelangen sollte.

Zufällig sah es Jarno, als wir bei dem Köhler 20 übernachteten, der es alsobald erkannte, und auf meine Erklärung erwiderte: Ich habe nichts dagegen, daß man sich einen solchen Fetisch ausstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bebeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas das auf ein Unbegreifeliches deutet, erquickt uns in Verlegenheiten und ermuthigt unsere Hoffnungen; aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen

laffen, auch ihren Gebranch zu verstehen und dasjenige zu leiften was sie stumm von dir fordern.

Laß mich bekennen, versetzte ich darauf, daß mir dieß hundertmal eingefallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Be= 5 ruf hieran erkennen ließ. Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helsen gewesen wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor es zu lernen, doch jede Stunde löschte den Bor= 10 satz aus.

So ergreif' ihn jeht, versehte jener, ich sehe dich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemüth, Herz, und wie man das alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein 15 was hast du dabei für dich und andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglück oder eigne Fehler gerathen, sie zu heilen vermag der Verstand nichts, die Vernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Thätigkeit hingegen alles. Hier wirke jeder mit und 20 auf sich selbst, das hast du an dir, hast es an andern ersahren.

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es sei nichts mehr der Mühe 25 werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verletzt sei: durch einsichtige Behandlung stelle

fich die Natur leicht wieder her; die Kranken musse man den Ürzten überlassen, niemand aber bedürse eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landlebens, im engsten Kreis der Familie sei er eben so willkommen als in und nach dem Getümmel der Schlacht; in den süßesten Augenblicken wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Geschick grimmiger als der Tod, und eben so rücksichtslos, ja noch auf eine schmählichere, Lust und Leben verlegende Weise.

Du kennst ihn und denkst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärksten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete.

15 Narrenpossen, sagte er, sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Imgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Verbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorsseht, mit Einsicht das Vorliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zweck hinlenkt.

<sup>25</sup> Was soll ich nun weiter fortsahren auszusprechen was sich von selbst versteht! Er machte mir deutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich ge-

botenen unstäten Leben erhalten könne; es werde jedoch schwer sein es für mich zu erlangen. Du bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstäte Lebensart vorgeschrieben, 5 damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise ge= langen. Willst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu thun, so verwende ich mich für dich. So sprach er hastig und sügte hinzu was seine 10 Beredsamkeit noch alles für gewaltige Gründe vor= zubringen wußte.

Hier nun bin ich geneigt zu enden, zunächst aber sollst du umständlich ersahren wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten mich länger aushalten zu dürsen, 15 benutzt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar bald zu fügen, mich darin auszubilden wußte. Genug! bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied 20 der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen, mit einer gewissen Sichert, mich anschließen; mit einigem Stolze, denn es ist ein löblicher Stolz eurer werth zu sein.

# Withelm Meisters Wanderjahre

ober

die Entsagenden.

Drittes Buch.



## Erstes Capitel.

Nach allem diesem, und was daraus erfolgen mochte, war nun Wilhelms erstes Anliegen sich den Berbündeten wieder zu nähern und mit irgend einer 5 Abtheilung derselben irgendwo zusammen zu treffen. Er zog daher fein Täfelchen zu Rath und begab fich auf den Weg der ihn vor andern an's Ziel zu führen versprach. Weil er aber den günstigften Punct zu erreichen, quer durch's Land geben mußte, fo fah er 10 fich genöthigt die Reise zu Fuße zu machen und das Gepäck hinter fich ber tragen zu lassen. Für seinen Gang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet gang allerliebste Gegenden antraf; es waren solche wie sie das lette Gebirg 15 gegen die Fläche zu bildet, bebuschte Sügel, die fanften Abhänge haushälterisch benutt, alle Flächen grün, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu seben. Nun gelangte er zum Hauptthale, worein die Seitenwasser sich ergossen; auch dieses 20 war forgfältig bebaut, anmuthig übersehbar, schlanke Bäume bezeichneten die Krümmung des durchziehenden Fluffes und einströmender Bäche, und als er die

Karte, seinen Wegweiser, vornahm, sah er zu seiner Berwunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerade durchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Ein altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Zeiten 5 erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Sügel; am Juge deffelben zog ein heiterer Flecken sich hin mit vorstehendem, in die Augen fallendem Wirthshaus; auf letteres ging er zu, und ward zwar freundlich von dem Wirth empfangen, jedoch mit 10 Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubnig einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; destwegen er alle Gäste in die ältere, weiter hinaufliegende Serberge verweisen müsse. Rach einer kurzen Unterredung schien 15 der Mann sich zu bedenken und sagte: Zwar findet fich jett niemand im Saufe, doch es ift eben Sonn= abend und der Bogt kann nicht lange ausbleiben, der wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Beftellungen für das Rächste macht. Wahrlich es ist 20 eine schickliche Ordnung unter diesen Männern und eine Luft mit ihnen zu verkehren, ob fie gleich genau find, denn man hat zwar keinen großen aber einen fichern Gewinn. Er hieß darauf den neuen Gaft in dem obern großen Vorsaal sich gedulden und was 25 ferner sich ereignen möchte, abwarten.

Sier fand nun der Herantretende einen weiten fanbern Raum, außer Bänken und Tischen, völlig

leer; desto mehr verwunderte er sich eine große Tafel über einer Thure angebracht zu sehen, worauf die Worte in goldnen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt modi sunt; welches wir deutsch er= 5 klären, daß da wo Menschen in Gesellschaft zusammen treten, sogleich die Art und Weise wie sie zusammen sein und bleiben mögen, sich ausbilde. Dieser Spruch gab unserm Wanderer zu denken, er nahm ihn als aute Borbedeutung, indem er das hier befräftigt fand, 10 was er mehrmals in seinem Leben als vernünftig und fördersam erkannt hatte. Es dauerte nicht lange, so erschien der Bogt, welcher, von dem Wirthe vorbereitet, nach einer kurzen Unterredung und keinem sonder= lichen Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen 15 aufnahm: drei Tage zu bleiben, an allem, mas vorgehen möchte, ruhig Theil zu nehmen, und es geschehe was wolle nicht nach der Urfache zu fragen, so wenig als bei'm Abschied nach der Zeche. Das alles mußte der Reisende sich gefallen laffen, weil der Beauftragte 20 in keinem Buncte nachgeben konnte.

Eben wollte der Bogt sich entsernen, als ein Gesang die Treppe herauf scholl; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufsgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend besprüßten sie ihn freundlich, duettirten gar anmuthig und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie völlig eingeübt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wilhelm

die aufmerksamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Fußtvanderungen einsalle und das er so vor sich hin singe? Mir ist zwar von der Natur, versetzte Wilhelm, eine glückliche Stimme versagt, aber inner= 5 lich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhyth= misches vorzuslüstern, so daß ich mich bei'm Wandern jedesmal im Tact bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, wodurch denn irgend ein Lied be= gleitet wird, das sich mir auf eine oder die andere 10 Weise gefällig vergegenwärtigt.

Exinnext ihr euch eines folchen, so schreibt es uns auf, sagten jene; wir wollen sehen ob wir euren singenden Dämon zu begleiten wissen. Er nahm hier-auf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und übergab 15 ihnen Folgendes:

Bon dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That.

20

Nach kurzem Bedenken ertönte sogleich ein fren= 25 diger, dem Wanderschritt angemessener Zweigesang, der, bei Wiederholung und Verschränkung immer fortschreitend, den Hörenden mit hinriß; er war im Zweisel, ob dieß seine eigne Melodie, sein früheres

Thema, oder ob fie jest erst so angepagt sei dag feine andere Bewegung denkbar wäre. Die Sänger hatten fich eine Zeit lang auf diese Weise vergnüglich er= gangen, als zwei tüchtige Bursche herantraten, die 5 man an ihren Attributen sogleich für Maurer aner= tannte, zwei aber, die ihnen folgten, für Zimmerleute halten mußte. Diese viere, ihr Handwerkszeng sachte niederlegend, horchten dem Gefang und fielen bald gar ficher und entschieden in denfelben mit ein, fo daß 10 eine vollständige Wandergesellschaft über Berg und Thal dem Gefühl dahin zu schreiten schien, und Wilhelm glaubte nie etwas fo Anmuthiges, Herz und Sinn Erhebendes vernommen zu haben. Diefer Genuß jedoch follte noch erhöht und bis zum Letten gefteigert werden, 15 als eine riesenhafte Figur die Treppe herauf steigend einen starken festen Tritt mit dem besten Willen kanm zu mäßigen im Stande war. Ein schwer bepacktes Reff schte er sogleich in die Ecte, sich aber auf eine Bank nieder, die zu krachen anfing, worüber die 20 andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang zu fallen. Sehr überrascht aber fand sich Wilhelm, als mit einer ungeheuren Bagftimme diefes Enakskind gleichfalls einzufallen begann. Der Saal schütterte und bedeutend war es, daß er den Refrain an feinem 25 Theile sogleich verändert und zwar dergestalt sang:

> Du im Leben nichts verschiebe; Sei bein Leben That um That!

Ferner konnte man denn auch gar bald bemerken, daß

er das Tempo zu einem langsameren Schritt hernieders ziehe und die Übrigen nöthige sich ihm zu fügen. Als man zuleht geschlossen und sich genugsam bestriedigt hatte, warsen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe sie irre zu machen. Keineswegs, srief er aus, ihr seid es die ihr mich irre zu machen gedenkt, aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sein muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreite und doch zusleht zur bestimmten Stunde eintressen und euch bes 10 friedigen soll.

Einer nach dem andern ging nunmehr zu dem Bogt hinein und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung abgesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durfte. In der 15 Zwischenzeit kamen ein Paar muntere schöne Knaben, eine Tasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der herauß= treteude Bogt sie nunmehr alle sich mit ihm nieder= zulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen 20 sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Untheil dahin. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Seenen, da er noch unter den Schauspielern haus 'te, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sondern auf bedeutende Lebenß= 25 zwecke gerichtet.

Das Gespräch der Handwerker mit dem Bogt belehrte den Gaft hierüber auf's flarste. Die vier

tüchtigen jungen Leute waren in der Rähe thätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigste Landstadt in Afche gelegt hatte; nicht weniger hörte man, daß der wackere Bogt mit Anschaffung des Solzes und 5 soustiger Baumaterialien beschäftigt sei, welches dem Gaft um fo räthselhafter vorkam, als fämmtliche Männer hier nicht wie Einheimische, fondern wie Borüberwandernde sich in allem übrigen antündigten. Bum Schluffe der Tafel holte St. Chriftoph, fo nann= 10 ten fie den Riefen, ein beseitigtes gutes Glas Wein jum Schlaftrunt, und ein heiterer Gefang hielt noch einige Zeit die Gefellschaft für das Ohr zusammen, die dem Blick bereits aus einander gegangen war; worauf denn Wilhelm in ein Zimmer geführt wurde 15 von der anmuthiaften Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war schon herauf und weckte ähnliche und gleiche Erinnerungen in dem Busen unseres Wanderers. Die Geifter aller lieben Freunde zogen bei ihm vorüber, befonders aber war ihm 20 Lenardo's Bild fo lebendig, daß er ihn unmittelbar vor sich zu sehen alaubte. Dieß alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Rube, als er durch den wunderlichsten Laut beinahe erschreckt worden ware. Es klang aus der Terne her und doch fchien 25 es im Sause selbst zu fein, denn das Saus gitterte manchmal und die Balken dröhnten, wenn der Ton zu seiner größten Rraft ftieg. Wilhelm, der fonft ein gartes Ohr hatte alle Tone zu unterscheiden, konnte doch sich für nichts bestimmen, er verglich es dem Schnarren einer großen Orgelpseise, die vor lauter Umfang keinen entschiedenen Ton von sich gibt. Ob dieses Nachtschrecken gegen Morgen nachließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daran gewöhnt, nicht mehr bafür empfindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein und ward von der ausgehenden Sonne annuthig erweckt.

Kaum hatte ihm einer der dienenden Knaben das Frühstück gebracht, als eine Figur hereintrat, die 10 er am Abendtische bemerkt hatte, ohne über deren Eigenschaften klar zu werden. Es war ein wohlge= bauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier aukündigte und sich bereitete Wilhelmen diesen so erwünschten 15 Dienst zu leisten. Übrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen Lant von sich gegeben hätte. Wilhelm begann daher und sprach: Eure Kunst versteht ihr meisterlich und ich wüßte nicht, daß ich ein 20 zarteres Messer jemals an meinen Wangen gesühlt hätte, zugleich scheint ihr aber die Gesehe der Gesell= schaft genau zu beobachten.

Schalkhaft lächelnd, den Finger auf den Mund legend, schlich der Schweigsame zur Thüre hinaus. 25 Wahrlich! rief ihm Wilhelm nach: ihr seid jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch wenigstens gewiß ein Ubkömmling; es ist ener Glück, daß ihr den

Gegendienst von mir nicht verlangen wollt, ihr würdet euch dabei schlecht befunden haben.

Raum hatte diefer wunderliche Mann sich entfernt, als der bekannte Bogt hereintrat, zur Tafel für diesen 5 Mittag eine Einladung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich feltsam klang: das Band, fo fagte der Gin= ladende ausdrücklich, heiße den Fremden willkommen, berufe denfelben zum Mittagsmahle und freue fich ber Hoffnung mit ihm in ein näheres Berhältniß zu 10 treten. Man erkundigte fich ferner nach dem Befinden bes Gaftes und wie er mit der Bewirthung zufrieden fei; der denn von allem was ihm begegnet war nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern bei diesem Manne, wie vorher bei dem schweigsamen 15 Barbier, nach dem entsetlichen Ton erkundigt, der ihn diese Racht, wo nicht geängstigt, doch beunruhigt hatte; seines Angelöbnisses jedoch eingebenk enthielt er sich jeder Frage und hoffte, ohne zudringlich zu sein, aus Neigung der Gesellschaft oder zufällig, nach seinen 20 Wünschen belehrt zu werden.

MIS der Freund sich allein befand, dachte er über die wunderliche Person erst nach, die ihn hatte ein= laden lassen, und wußte nicht recht was er daraus machen sollte. Einen oder mehrere Vorgesehte durch ein Neutrum anzukündigen, kam ihm allzubedenklich vor. Übrigens war es so still um ihn her, daß er nie einen stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Haus, vernahm aber ein Glockengeläute und ging

nach dem Städtchen zu. Die Messe war eben geendigt und unter den sich herausdrängenden Einwohnern und Landleuten erblickte er drei Bekannte von gestern, einen Jimmergesellen, einen Maurer und Knaben. Später bemerkte er unter den protestantischen Gottes= 5 verehrern gerade die drei andern. Wie die Übrigen ihrer Andacht pslegen mochten, ward nicht bekannt, soviel aber getrante er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Keligionssreiheit obwalte.

Zu Mittag kam demselben am Schloßthore der 10 Vogt entgegen, ihn durch mancherlei Hallen in einen großen Borsaal zu führen, wo er ihn niedersitzen hieß. Viele Personen gingen vorbei, in einen an= stoßenden Saalraum hinein. Die schon bekannten waren darunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt 15 vorüber; alle grüßten den Vogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am meisten aussiel, war daß er nur Handwerker zu sehen glaubte, alle nach ge= wohnter Weise, aber höchst reinlich gekleidet; wenige, die er allensalls für Canzleiverwandte gehalten hätte. 20

Als nun keine neuen Gäste weiter zudrangen, sührte der Bogt unsern Freund durch die stattliche Pforte in einen weitläusigen Saal; dort war eine unübersehbare Tasel gedeckt, an deren unterem Ende er vorbei gesührt wurde, nach oben zu, wo er drei 25 Personen quer vorstehen sah. Aber von welchem Erzstaunen ward er ergriffen, als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals

fiel. Von dieser Überraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebhaft umarmte und sich als den wunder- lichen Friedrich, Nataliens Bruder, zu erkennen gab. Das Entzücken der Freunde verbreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freud- und Segensruf erscholl die ganze Tasel her. Auf einmal aber, als man sich gesseht, ward alles still und das Gastmahl mit einer gewissen Freierlichkeit ausgetragen und eingenommen.

Gegen Ende der Tasel gab Lenardo ein Zeichen, zwei Sänger standen auf und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Lied wiederholt zu hören, das wir, der nächsten Folge wegen, hier wieder einzurücken für nöthig sinden.

15

20

Bon dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That.

Kaum hatte dieser Zwiegesang, von einem gefällig mäßigen Chor begleitet, sich zum Ende geneigt, als 25 gegenüber sich zwei andere Sänger ungestüm erhuben, welche mit ernster Heftigkeit das Lied mehr umkehrten als fortsehten, zur Verwunderung des Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen: Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verletzt; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zusall ausgesetzt Ich nun scheiben, ich nun wandern, Wie die Witwe tranervoll, Statt dem Einen, mit dem Andern Fort und fort mich wenden soll!

Der Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer mächtiger, und doch konnte 10 man die Stimme des heiligen Chriftoph, vom untern Ende der Tafel her, gar wohl unterscheiden. Beinahe furchtbar schwoll zulett die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gewandtheit der Sänger, etwas Fugenhaftes in das Ganze, daß es unserm Freunde 15 wie schauderhaft auffiel. Wirklich schienen alle völlig gleichen Sinnes zu sein und ihr eignes Schickfal eben turz vor dem Aufbruche zu betrauern. Die wunder= samsten Wiederholungen, das öftere Wiederaufleben eines beinahe ermattenden Gesanges schien zulekt dem 20 Bande felbst gefährlich; Lenardo stand auf und alle setten sich sogleich nieder, den Symnus unterbrechend. Jener begann mit freundlichen Worten: Zwar kann ich euch nicht tadeln, daß ihr euch das Schickfal das uns allen bevorsteht immer vergegenwärtigt, um zu 25 demselben jede Stunde bereit zu fein. Saben doch lebensmüde bejahrte Männer den Ihrigen zugerufen: Gedenke zu sterben! so dürfen wir lebensluftige jüngere wohl uns immerfort ermuntern und ermahnen mit den

heitern Worten: Gedenke zu wandern! Dabei ist aber wohlgethan, mit Maß und Heiterkeit dessen zu erwähnen, was man entweder willig unterniumt, oder wozu man sich genöthigt glaubt. Ihr wißt am besten was unter uns fest steht und was beweglich ist, gebt uns dieß auch in erfreulichen aufmunternden Tönen zu genießen, worauf denn dieses Abschiedsglas für dießmal gebracht sei! Er leerte sodann seinen Becher und setzte sich nieder; die vier Sänger standen sosselich auf und begannen in abgeleiteten, sich ansschließenden Tönen:

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus, Kopf und Arm mit heitern Kräften Überall sind sie zu Hans:
Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los:
Daß wir uns in ihr zerstreuen,
Darum ist die Welt so groß.

15

Bei dem wiederholenden Chorgesange stand Lenardo auf und mit ihm alle; sein Wint setzte die ganze Tischgesellschaft in singende Bewegung; die unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer 25 heiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus als die Gesellschaft in den terrassirten Schloßgarten versammelt von hier aus das gerämmige Thal übersah, in dessen Fülle und Anmuth man sich wohl gern versoren hätte. Indessen die Menge sich nach

Belieben bier= und dorthin zerftreute, machte man Wilhelmen mit dem dritten Vorsitzenden bekannt. Es war der Umtmann, der das gräfliche, zwischen mehreren Standesherrichaften liegende Schloß diefer Gefell= schaft, so lange sie hier zu verweilen für gut fände, 5 einzuränmen und ihr vielfache Vortheile zu verschaffen gewußt, dagegen aber auch, als ein kluger Mann, die Unwesenheit so seltener Gafte zu nugen verftand. Denn indem er für billige Preise feine Fruchtböden aufthat und was fonft noch zu Nahrung und Noth- 10 durft erforderlich wäre zu verschaffen wußte, so wurden bei folder Gelegenheit längst vernachläffigte Dachreihen umgelegt, Dachstühle bergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein längst vernachläffigtes, in Berfall 15 gerathenes Befigthum verblühender Familien den frohen Anblick einer lebendig benutten Wohulichkeit gewährte und das Zeugniß gab: Leben schaffe Leben, und wer andern nüglich sei, auch sie ihm zu nugen in die Nothwendigkeit verfete. 20

## Zweites Capitel.

### Berfilie an Wilhelm.

Mein Zustand kommt mir vor wie ein Tranerspiel des Alfieri; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zuleht alles in Monologen verhandelt werden, und fürwahr eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Sylben nur oberflächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben sie auch nur ein einzigmal etwas erwidert, worauf man wieder hätte erwidern können? Parirend, abelehnend sind Ihre Briefe! Indem ich ausstehe Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun sindet sich ein neuer Drang und Gelegenheit Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort sindet Sie's oder man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag lautet meine Rede dahin, 20 daß wenn Sie, nach gelesenem diesem Blatt, nicht gleich vom Sie ausspringen und, als frommer

Wanderer, sich eilig bei mir einstellen, so erklär' ich Sie für den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unsers Geschlechts völlig abgeht; ich verstehe darunter die Neusgierde, die mich eben in dem Angenblick auf das ents sichiedenste quält.

Kurz und gut! Zu Ihrem Prachtkäftchen ist das Schlüsselchen gefunden; das darf aber niemand wissen als ich und Sie. Wie es in meine Hände gekommen vernehmen Sie nun.

10

20

Vor einigen Tagen empfängt unser Gerichtshalter eine Aussertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Knabe sich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen 15 seine Jacke eingebüßt habe.

Wie dieser Schelm nun bezeichnet war, blieb kein 3weisel übrig es sei jener Fitz, von dem Felix soviel zu erzählen wußte und den er sich so oft als Spielkameraden zurückwünschte.

Nun erbat sich jene Stelle die benannte Kleidung, wenn sie noch vorhanden wäre, weil der in Untersuchung gerathene Knabe sich darauf beruse. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh' er es 25 absendet.

Mich treibt ein guter oder böser Geist in die Brusttasche zu greisen; ein winzig kleines, stachlichtes

Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kistlich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie, schweige und das Kleid wird fortzgeschickt. Sogleich ergreist mich von allen Empsinz dungen die wunderlichste. Bei'm ersten verstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Kästchen sei es der Schlüssel. Nun gab es wunderliche Gewissenszweisel, mancherlei Strupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, war mir unmöglich: was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde son nicht ind Pslicht wieder aufthun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da sehen Sie nun in was für einen Zustand mich die Freundschaft verseht; ein samoses Organ entwickelt sich plöhlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundschaft sein, was meinem Gewissen dergestalt die Wage hält. Wundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Neugier; ich mache mir hundert Grillen und Mährchen was alles daraus ersolgen könne: mit Recht und Gericht ist nicht zu spaßen. Hersilie, das unbefangene, gelegentlich übermüthige Wesen, in einen Criminalproces verwickelt, denn dars auf geht's doch hinaus, und was bleibt mir da übrig als an den Freund zu denken, um dessentwillen ich das alles leide! Ich habe sonst unaufhörlich; jeht wenn

mir das Herz schlägt und ich an's siebente Gebot denke, so muß ich mich an Sie wenden als den Heisligen, der das Verbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Eröffnung des Kästchens mich beruhigen. Die Neu= 5 gierde wird doppelt mächtig. Kommen Sie eiligst und bringen das Kästchen mit. Für welchen Richtersstuhl eigentlich das Geheimniß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; niemand wisse darum, es sei auch wer es sei. 10



Hobildung des Räthsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhaken? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwischen mir und Ihnen erst nuröffnet stehen, und dann eröffnet das Weitere 15 selbst besehlen. Ich wollte, es fände sich gar nichts drinnen und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch alles erzählen könnte — doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun mädchenhaft genng noch eine Nachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Kästchen au? Es gehört Felix, der hat's entdeckt, hat sich's zugeeignet, den müssen wir herbeiholen, ohne seine 5 Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umstände sind! das schiebt sich und verschiebt sich.

Was ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Knaben mit, den ich 10 auch einmal wieder sehen möchte.

Und nun geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! thun Sie was Sie können, aber kommen Sie beide.

### Drittes Capitel.

Borftehender wunderliche Brief war freilich schon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, der Anfschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor mit 5 dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundelich, aber ablehnend zu antworten. Hersilie schien die Entsernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kästchen be= 10 sindlich sein möchte, hätte reizen dürsen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Geslegenheit sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere 15 gibt, so solgt noch glücklicher eine That aus der andern, und wenn dadurch zuletzt auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um desto sruchtbarer und geistserhebender. Die Unterhaltungen waren daher so beslehrend als ergöglich, denn die Freunde gaben sich 20 wechselseitig Rechenschaft vom Gange des bisherigen

Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt daß sie sich unter einander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

6 Gines Abends also fing Wilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit 10 Eiser.

Auf eine fonderbare Weise, welche niemand errathen würde, war ich schon in Kenntniß der menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar während meiner theatralischen Laufbahn; alles genan besehen spielt 15 denn doch der körperliche Mensch da die Hauptrolle, ein schöner Mann, eine schöne Frau! Ist der Director glücklich genug ihrer habhaft zu werden, jo find Romödien= und Tragödiendichter geborgen. Der lofere Buftand, in dem eine folde Gefellschaft lebt, macht 20 ihre Genoffen mehr mit der eigentlichen Schönheit der unverhüllten Glieder bekannt als irgend ein an= deres Berhältniß; felbst verschiedene Costums nöthigen zur Evidenz zu bringen, was fonft herkommlich ver= hüllt wird. Sievon hätt' ich viel zu fagen, so auch 25 von körperlichen Mängeln, welche der kluge Schau= spieler an sich und andern kennen muß, um sie, tvo nicht zu verbeffern, wenigstens zu verbergen, und auf diese Weise war ich vorbereitet genng, dem anatomi=

ichen Vortrag der die äußern Theile näher kennen lehrte eine folgerechte Aufmerksamkeit zu ichenken; fo wie mir denn auch die innern Theile nicht fremd waren, indem ein gewisses Vorgefühl davon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hin- 5 dernd war bei dem Studium die immer wiederholte Klage vom Mangel der Gegenstände, über die nicht hinreichende Anzahl der verblichenen Körper, die man zu so hohen Zwecken unter das Messer wünschte. Solche, wo nicht hinreichend, doch in möglichster 10 Bahl zu verschaffen, hatte man harte Geseke ergeben laffen, nicht allein Berbrecher, die ihr Individuum in jedem Sinne verwirkt, sondern auch andere for= perlich geistig verwahrloste Umgekommene wurden in Unspruch genommen. 15

Mit dem Bedürfniß wuchs die Strenge und mit dieser der Widerwille des Volks, das in sittlicher und religioser Ansicht seine Persönlichkeit und die Persönlichkeit geliebter Personen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber stieg das Übel, indem die 20 verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu fürchten habe. Kein Alter, keine Würde, weder Hohes noch Niedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; der Hügel, den man mit Blumen geschmückt, 25 die Inschriften, mit denen man das Andenken zu ershalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schieben; der schmerzlichste Abschied schien

auf's grausamste gestört und indem man sich vom Grabe wegwendete mußte schon die Furcht empsunden werden, die geschmückten beruhigten Glieder geliebter Personen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Alles dieses kam wiederholt und immer durchsgedroschener zur Sprache, ohne daß irgend jemand an ein Hölfsmittel gedacht hätte oder daran hätte denken können, und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer die mit Ausmertssamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Vernomsmenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntsniß immer tieser und lebendiger der Einbildungskraft überliesern wollten.

In solchen Angenblicken entsteht eine Art von unnatürlichen wissenschaftlichem Hunger, welcher nach der widerwärtigsten Besriedigung wie nach dem Ansmuthigsten und Nothwendigsten zu begehren aufregt.

20 Schon einige Zeit hatte ein solcher Aufschub und Aufenthalt die Wissens = und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Für und Wider für einige Stunden hestig hervorries. Gin 25 sehr schönes Mädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gesunden; die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Verwandten, ja des Liebe habers selbst, der nur durch salschen Argwohn vers dächtig geworden. Die obern Behörden, die so eben das Gesetz geschärft hatten, dursten keine Ausnahme bewilligen; auch eilte man so schnell als möglich die Bente zu benutzen und zur Benutzung zu vertheilen. 5

Wilhelm, der als nächster Aspirant gleichfalls berusen wurde, fand vor dem Size den man ihm anwies, auf einem saubern Brete, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe; denn als er die Hülle weg= nahm lag der schönste weibliche Arm zu erblicken, der 10 sich wohl jemals um den Hals eines Jünglings ge= schlungen hatte. Er hielt sein Besteck in der Hand und getraute sich nicht es zu eröffnen, er stand und getraute nicht niederzusitzen. Der Widerwille dieses herrliche Naturerzeugniß noch weiter zu entstellen 15 stritt mit der Ansorderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche linhersitzende Genüge leisteten.

Ju diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er, zwar als einen seltenen, aber immer 20 als einen sehr aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt, und demselben schon nachgestragt hatte; niemand aber konnte nähere Auskunst geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem 25 großen alten Hause wohne, dessen erste Flux allein den Besuchenden, oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen fämmtlichen Räume jedoch verschlossen seien.

Dieser Mann hatte sich Withelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Diegmal jedoch fprach er mit einer gewiffen Offen= heit: Ich sehe Sie zaudern, Sie staunen das schöne Gebild an, ohne es zerftoren zu konnen; fegen Sie fich über das Gildegefühl hinaus und folgen Sie mir. Biemit bedte er ben Urm wieder gu, gab dem Saal-10 diener einen Wink und beide verließen den Ort. Schweigend gingen sie neben einander her, als der Halbbekannte vor einem großen Thore stille stand, deffen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hin= einnöthigte der fich fodann auf einer Tenne befand. 15 groß, geräumig, wie wir fie in alten Raufhänsern sehen, wo die ankommenden Riften und Ballen sogleich untergefahren werden. Sier ftanden Gipsabgüffe von Statuen und Buften, auch Bohlenverschläge gepactt und leer. Es fieht hier kaufmännisch aus, fagte der 20 Mann; der von hier aus mögliche Wassertrausport ist für mich unschätzbar. Dieses alles paßte nun gang gut zu dem Gewerb eines Bildhauers, eben fo tounte Wilhelm nichts anders finden als der freund= liche Wirth ihn wenige Stufen hinauf in ein ge-25 räumiges Zimmer führte, das ringsumber mit Hoch= und Flachgebilden, mit größeren und kleineren Figuren, Büsten und wohl auch einzelnen Gliedern der schönften Gestalten geziert war. Mit Bergnügen betrachtete

unser Freund diek alles und horchte gern den belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Kluft zwischen diesen künstlerischen Arbeiten und den wissenschaftlichen Bestrebungen, von denen sie herkamen, gewahren mußte. Endlich saate der 5 Hausbesiter mit einigem Ernit: Warum ich Sie bierher führe werden Sie leicht einsehen; diese Thüre, fuhr er fort, indem er fich nach der Seite wandte, liegt näher an der Saalthüre woher wir kommen als Sie denken mögen. Wilhelm trat hinein und hatte freilich 10 zu erstannen, als er, statt wie in den vorigen Nachbildung lebender Gestalten zu sehen, hier die Wände durchaus mit anatomischen Zergliederungen ausgestattet fand; sie mochten in Wachs oder sonstiger Masse versertigt sein, genug sie hatten durchaus das 15 frische farbige Unsehen erft fertig gewordener Braparate. Hier, mein Freund, sagte der Künstler, hier sehen Sie schäkenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, die wir, mit dem Widerwillen der Welt, zu unzeitigen Augenblicken mit Etel oft und großer 20 Sorgfalt dem Berderben oder einem widerwärtigen Aufbewahren vorbereiten. Ich muß dieses Geschäft im tiefften Geheininig betreiben, denn Sie haben gewiß oft schon Männer vom Kach mit Geringschäkung davon reden hören. Ich laffe mich nicht irre machen 25 und bereite etwas vor, welches in der Folge gewiß von großer Ginwirkung fein wird. Der Chirurg besonders, wenn er sich zum plastischen Begriff erhebt,

wird der ewig fortbildenden Natur, bei jeder Berlekung, gewiß am beften zu Bülfe kommen; den Argt felbst würde ein folder Begriff bei seinen Functionen erheben. Doch laffen Sie uns nicht viel Worte machen! 5 Sie follen in kurzem erfahren, daß Aufbauen mehr belehrt als Einreißen, Berbinden mehr als Trennen, Todtes beleben mehr als das Getödtete noch weiter tödten; furz also, wollen Sie mein Schüler sein? Und auf Bejahung legte der Wiffende dem Gafte das 10 Knochenftelett eines weiblichen Urms vor, in der Stellung wie fie jenen bor kurzem bor fich gesehen hatten. Ich habe, fuhr der Meister fort, zu bemerken gehabt, wie Sie der Bänderlehre durchaus Aufmerksam= teit schenkten und mit Recht, denn mit ihnen beginnt 15 fich für uns das todte Knochengeraffel erft wieder zu beleben; Befekiel mußte fein Gebeinfeld fich erft auf diese Weise wieder sammeln und fügen sehen, ehe die Glieder sich regen, die Urme tasten und die Füße sich aufrichten konnten. Sier ist biegfame Maffe, Stab-20 chen und was sonst nöthig sein möchte; nun versuchen Sie Ihr Glück.

Der neue Schüler nahm seine Gedanken zusammen und als er die Knochentheile näher zu betrachten anfing, sah er, daß diese künstlich von Holz geschnitzt 25 seien. Ich habe, versetzte der Lehrer, einen geschickten Mann dessen Kunst nach Brote ging, indem die Heiligen und Märthrer, die er zu schnitzen gewohnt war, keinen Abgang mehr fanden, ihn hab' ich darauf geleitet sich der Stelettbildung zu bemächtigen und solche im Großen wie im Kleinen naturgemäß zu befördern.

Run that unfer Freund fein Beftes und erwarb sich den Beifall des Anleitenden. Dabei war es ihm 5 angenehm sich zu erproben wie ftark ober schwach die Erinnerung sei, und er fand zu vergnüglicher Über= raschung daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde: er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister in seine Wohnung aufgenommen 10 zu werden. Hier nun arbeitete er unabläffig; auch waren die Knochen und Knöchelchen des Urmes in furzer Zeit gar schicklich verbunden. Bon hier aber follten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit den ganzen Körper 15 auf diefe Weise nach allen feinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Siebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Bervielfältigung durch Abformung sehen ließ, da denn das Racharbeiten, das Reinbilden der Exem= plare eben wieder neue Anstrengung, neue Aufmerksam= 20 keit verlangte.

Alles, worein der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteisernde Thätigkeit weiß er sich dagegen zu helsen, auch kam Wilhelm bald über den Zustand vom Gefühl seines Unvermögens, 25 welches immer eine Art von Verzweislung ist, hinaus und sand sich behaglich bei der Arbeit. Es freut mich, sagte der Meister, daß Sie sich in diese Versahrungs=

art zu schieden wissen und daß Sie mir ein Zeugniß geben wie fruchtbar eine solche Methode sei, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben und diese wird sich vorzüglich mit Überlieserung beschäftigen; was bisher geschehen ist soll auch künftig geschehen, das ist gut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stockt, das muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreisen und üben, aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch That, Verbinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ansehn.

Wilhelm erfuhr nun daß folde Modelle im Stillen ichon weit verbreitet feien, aber zu größter Berwunde= 15 rung vernahm er, daß das Vorräthige eingepackt und über See gehen folle. Dieser wackere Künftler hatte fich schon mit Lothario und jenen Befreundeten in Berhältniß gefeht, man fand die Gründung einer folden Schule in jenen fich heranbildenden Provingen 20 gang befonders am Plate, ja höchst nothwendig, befonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Denschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Rannibalisches bat. Geben Sie zu, daß der größte Theil von Arzten und Bundärzten nur einen 25 allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken behält und damit auszukom= men glaubt, fo werden gewiß folde Modelle hinreichen bie in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Röthige lebendig zu erhalten. Ja es kommt auf Neigung und Liebhaberei an, so werden sich die zartesten Resultate der Zergliederungskunst nachbilden lassen. Leistet dieß ja schon Zeichenseder, Pinsel und Grabstichel.

Hier öffnete er ein Seitenschränkten und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nach= gebildet erblicken. Dieß ist leider, sprach er, das letzte Kunststück eines abgeschiedenen jungen Gehülsen der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken wardzusühren und meine Wünsche nützlich auszu= breiten.

Über die Einwirkung dieser Behandlungsweise nach manchen Seiten hin wurde gar viel zwischen beiben gesprochen, auch war das Berhältniß zur bildenden 15 Runft ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. Ein auffallendes schönes Beispiel wie auf diese Beise vorwärts und rückwärts zu arbeiten sei ergab sich aus diesen Mittheilungen. Der Meister hatte einen schönen Sturz eines antiken Jünglings in eine bild= 20 jame Masse abgegossen und suchte nun mit Ginsicht die ideelle Gestalt von der Epiderm zu entblößen und das schöne Lebendige in ein reales Muskelpräparat zu verwandeln. Auch hier finden sich Mittel und Zweck jo nahe beisammen und ich will gern gestehen daß ich 25 über den Mitteln den Zweck vernachläffigt habe, doch nicht gang mit eigener Schuld; der Mensch ohne Sulle ist eigentlich der Mensch, der Bildhauer steht un-

mittelbar an der Seite der Clohim als fie den un= förmlichen widerwärtigen Thon zu dem herrlichsten Gebilde umzuschaffen wußten; folde göttliche Gedanken muß er hegen, dem Reinen ift alles rein, 5 warum nicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur? Aber vom Jahrhundert fann man dieß nicht verlangen, ohne Teigenblätter und Thierfelle fommt es nicht aus, und das ist noch viel zu wenig. Raum hatte ich etwas gelernt so verlangten sie von 10 mir würdige Männer in Schlafröcken und weiten Urmeln und gahllosen Falten; da wendete ich mich rückwärts und da ich das was ich verstand nicht einmal zum Ansdruck des Schönen anwenden durfte, fo wählte ich nüglich zu sein, und auch dieß ift von 15 Bedeutung. Wird mein Wunsch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in soviel andern Dingen, Rachbildung und das Nachgebildete der Ginbildungstraft und dem Gedächtniß zu Sülfe kommen, da wo den Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, 20 fo wird gewiß mancher bildende Künstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Sand arbeiten, als daß er gegen Überzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwerk treibe.

Hieran schloß sich die Betrachtung daß es eben schön 25 sei zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten, und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann ohne in löbliches Handwerk überzugehen, das Handwerk sich nicht steigern ohne tunstreich zu werden.

Beide Personen fügten und gewöhnten sich so voll= fommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig ward um ihren eigentlichen großen 5 Zwecken entgegen zu gehen.

Damit man aber nicht glaube, fagte der Meifter, daß wir und von der Ratur ausschließen und fie ver= läugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, two gewiffe menschenwürdige 10 Gefinnungen fich immerfort steigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrafe weitläufige Castelle, ummauerte Bezirke bauen, um den ruhigen Bürger gegen Verbrechen zu schützen und das Verbrechen nicht straflos walten und wirken zu laffen. Dort, mein 15 Freund, in diesen traurigen Bezirken, laffen Sie uns dem Afculap eine Capelle vorbehalten, dort fo abgesondert wie die Strafe selbst werde unser Wiffen immerfort an folden Gegenständen erfrischt, deren Berftückelung unfer menschliches Gefühl nicht verlege, 20 bei deren Anblick und nicht, wie es Ihnen bei jenem ichonen unschuldigen Urm erging, das Meffer in der Sand stocke und alle Wigbegierde vor dem Gefühl der Menschlichkeit ausgelöscht werde.

Dieses, sagte Wilhelm, waren unste letten Gespräche, 25 ich sah die wohlgepackten Kisten den Fluß hinab= schwimmen, ihnen die glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart bei'm Auspacken wünschend.

Unser Freund hatte diesen Vortrag mit Geist und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm 5 gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, das Vorgetragene nicht zu versolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zartempsindenden 10 Mienenkenner eine so geringe Zustimmung, bei der Sache die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde deßhalb zu berusen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einfach und aufrichtig, er könne das Bornehmen zwar löblich und gut, keinestwegs aber für so bedeutend, am wenigsten aber für ausführbar halten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterstüßen, von der Art wie sie demjenigen der für eine Sache eingenommen ist und sie durchzusehen gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend auffällt. Deßhalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhast erwiderte:

Du haft Borzüge, mein guter Friedrich, die dir niemand läugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen sie nur das Seltsame, im Seltenen sedoch alsobald das Bedeutende zu erblicken dazu gehört schon mehr. Für euch muß erst alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann laßt ihr es auch gut sein wie etwas anders. Was du vordringst hör' ich schon zum vorsaus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von sienen aus Vorurtheil und Vequemlichkeit, von diesen aus Cleichgültigkeit. Ein Vorhaben wie das außegesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgeführt werden, wo der Geist Muth fassen muß zu einem unerläßlichen Bedürfniß neue Mittel auße 10 zusorschen, weil es an den herkömmlichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kühnheit, die Beharrlichkeit der Nothwendigkeit hinzu.

Jeder Arzt, er mag mit Heilmitteln oder mit der 15 Hand zu Werke gehen, ist nichts ohne die genauste Kenntniß der äußern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keinestwegs hin, auf Schulen slüchtige Kenntniß hieden genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannichsaltigsten Theile des un= 20 erforschlichen Organismus einen oberslächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Ange 25 zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Vortheil, er würde, da ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der,

nach seiner Anleitung, für ihn im Stillen beschäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Verwicklungen des versstochtensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen so-gleich zu antworten verstände.

Je mehr man dieß einsehen wird, je lebhafter, heftiger, leidenschaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern; die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter Conflict zwischen Lebendigen und Todten wird entstehen.

In der alten Welt ift alles Schlendrian, wo man das Nene immer auf die alte, das Wachsende nach 15 starrer Weise behandeln will. Dieser Conflict den ich ankündige zwischen Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesetze geben und nichts ausrichten. Vorficht und Verbot helfen in folchen Källen 20 nichts: man muß von vorn anfangen. Und das ift's was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hoffen, und zwar nichts Neues, es ist schon da; aber das was jeto Kunft ist muß Handwerk werden, was im Besondern geschieht muß im All-25 gemeinen möglich werden, und nichts kann sich ver= breiten als was anerkannt ift. Unfer Thun und Leisten muß anerkannt werden als das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängniß, welche befonders Goethes Werfe. 25. Bd. 1. Abth.

große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters anführen, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Vertrauen:

Der Zeitungsleser findet Artikel interessant und Inftig beinah, wenn er von Auferstehungsmännern 5 erzählen hört. Erft stahlen fie die Körper in tiefem Geheimniß; dagegen ftellt man Wächter auf: fie kom= men mit gewaffneter Schaar, um sich ihrer Beute ge= waltsam zu bemächtigen. Und das Schlimmfte zum Schlimmen wird fich ereignen, ich darf es nicht laut 10 sagen, denn ich würde, zwar nicht als Mitschuldiger, aber doch als zufälliger Mitwiffer in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werden, wo man mich in jedem Fall bestrafen müßte, weil ich die Unthat, sobald ich fie entdeckt hatte, den Gerichten nicht anzeigte. Ihnen 15 gesteh' ich's, mein Freund, in dieser Stadt hat man gemordet, um den dringenden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenftand zu verschaffen. Der entfeelte Körper lag vor uns. Ich darf die Scene nicht aus= mahlen. Er entdeckte die Unthat, ich aber auch, wir 20 fahen einander an und schwiegen beide; wir fahen vor uns hin und schwiegen und gingen an's Geschäft. llud dieß ist's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gips gebannt hat; dieß ift's, was gewiß auch Sie bei der Kunft fest halten wird, welche früher oder 25 später vor allen übrigen wird gepriesen werden.

Friedrich sprang auf, schlug in die Sände und wollte des Bravorusens kein Ende machen, so daß

Wilhelm zulet im Ernst böse wurde. Bravo! rief jener aus, nun exkenn' ich dich wieder! Das erstemal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen, wie einer dem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum erstenmal hat der Fluß der Nede dich wieder sortgerissen, du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist.

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Mißhelligkeit vollkommen. Ich schien absitesend, sprach er, aber nur deßhalb weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Kabinetts dieser Urt, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der um nach Gewohnheit fertig zu werden die auswendig gelernte Schnurre herzubeten anfing, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnißreichen Desmonstrator bewies.

Der merkwürdige Gegensatz im hohen Sommer in fühlen Zimmern, bei schwüler Wärme draußen, diesenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern getraut. Sier diente bequem alles der Wißbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des menschlichen Baues und freute sich mich überzeugen zu können, daß zum ersten Anfang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinreichend sei; wobei denn einem jeden frei bleibe in

der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schicklicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Theil zu erkundigen. Er bat mich, ihn zu empsehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auße wärtigen Museum habe er eine solche Sammlung sgearbeitet, die Universitäten aber widerstünden durche auß dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren aber keine Proplastiker zu bilden wüßten.

Hiernach hielt ich denn diesen geschickten Mann 10 für den einzigen in der Welt, und nun hören wir daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß wo noch ein Dritter und Vierter an das Tages-licht hervortritt. Wir wollen von unstrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung 15 muß von außen herkommen, und in unsern neuen Verhältnissen soll das nühliche Unternehmen gewiß gesördert werden.

## Viertes Capitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend sprach er: Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzuzählen ihr umständlich genug wart, nicht Raum von mir und meinen Vorzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Carawane stempeln. Beschaut 10 hier dieses Heft und ihr werdet ein Probestück anserkennen.

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Blicken und sah, leserlich angenehm, obschon flüchtig geschries ben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, 15 fast Wort vor Wort wie er sie abgestattet hatte, weßhalb er denn seine Verwunderung nicht bergen konnte.

Ihr wißt, erwiderte Friedrich, das Grundgesetz unfrer Verbindung; in irgend einem Fache nuß einer vollkommen sein, wenn er Anspruch auf Mitgenossen= 20 schaft machen will. Nun zerbrach ich mir den Kopf, worin mir's denn gelingen könnte? und wußte nichts aufzufinden, so nahe mir es auch lag, daß mich nie= mand an Gedächtniß übertreffe, niemand an einer ichnellen, leichten, leferlichen Sand. Diefer angenehmen Eigenschaften erinnert ihr euch wohl von unfrer theatralischen Laufbahn her, wo wir unser Bulver nach 5 Sperlingen verschoffen, ohne daran zu denken, daß ein Schuß, vernünftiger angebracht, auch wohl einen Hafen in die Rüche schaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch fonfflirt, wie oft in wenigen Stunden die Rollen aus dem Gedächtniß geschrieben! das war 10 ench damals recht, ihr dachtet, es müßte fo fein; ich auch, und es wäre mir nicht eingefallen, wie sehr es mir zu statten kommen könne. Der Abbe machte zuerft die Entdeckung, er fand, daß das Waffer auf seine Mühle sei, er versuchte mich zu üben und mir 15 gefiel was mir fo leicht ward und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun bin ich, wo's Noth thut, gleich eine ganze Canzlei, außerdem führen wir noch fo eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst mit noch soviel Beamten ist besser versehen als 20 unfre Borgefetten.

Heiteres Gespräch über dergleichen Thätigkeiten führte die Gedanken auf andere Glieder der Gesellsichaft. Solltet ihr wohl denken, sagte Friedrich, daß das unnührste Geschöpf von der Welt, wie es schien, 25 meine Philine, das nühlichste Glied der großen Kette werden wird; legt ihr ein Stück Tuch hin, stellt Männer, stellt Frauen ihr vor's Gesicht: ohne Maß

zu nehmen schneidet fie aus dem Ganzen und weiß dabei alle Flecken und Gehren dergestalt zu nuten, daß großer Vortheil daraus entsteht, und das alles ohne Papiermaß. Gin glücklicher geistiger Blick lehrt s sie das alles, sie sieht den Menschen an und schneidet, dann mag er hin gehen wohin er will, sie schneidet fort und schafft ihm einen Rock auf den Leib wie angegoffen. Doch das wäre nicht möglich, hatte fie nicht auch eine Rähterin herangezogen, Montans 10 Lydie, die nun einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie keine, Stich für Stich wie Berlen, wie gestickt. Das ift nun was aus den Menschen werden kann; eigentlich hängt soviel Unnüges um uns herum, aus Gewohnheit, Reigung, 15 Zerftrenung und Willfür, ein Lumpenmantel zu= sammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Vorzüglichste, was sie in uns gelegt, können wir defihalb weder auffinden noch ausüben.

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der 20 geselligen Berbindung die sich so glücklich zusammen= gesunden, eröffneten die schönsten Aussichten.

Alls nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher gesührt, von der Art, wie er sich und andere gesördert, freundsliche Nachricht zu ertheilen.

Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester, versetzte Lenardo, in welchem wundersamen leidenschaftlichen

Instande Sie mich den ersten Angenblick unserer neuen Bekanntschaft getroffen; ich war versunken, verschlunsgen in das wunderlichste Berlangen, in eine unswiderstehliche Begierde, es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, vom schweren beiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schärfen ich mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt machen mit meinen früheren Jugendsuständen, wie ich jest thun muß, um Sie auf den Weg zu führen, der mich hierher gebracht hat.

Unter den frühften meiner Fähigkeiten, die fich nach und nach durch Umstände entwickelten, that sich ein gewiffer Trieb zum Technischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde die man auf dem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, 15 besonders aber bei kleinen Beränderungen, Anlagen und Grillen ein Handwerk um's andere entbehren muß und lieber ungeschickt und pfuscherhaft eingreift, als daß man fich meiftermäßig verspäten ließe. Zum Glück wanderte in unserer Gegend ein Taufendkünftler 20 auf und ab, der, weil er bei mir feine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterftutte; er richtete mir eine Drechselbant ein, beren er fich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wußte. So auch schafft' 25 ich Tischlerwerkzeug an, und meine Neigung zu der= gleichen ward erhöht und belebt durch die damals laut ausgesprochene Überzeugung: es könne niemand sich

in's Leben wagen, als wenn er es im Nothfall durch Handwerksthätigkeit zu friften verstehe. Mein Eiser ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsfähen gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Schmied durch meine Anforderungen zum Schlösser, Feilenshauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

Das alles zu leisten mußten denn freilich auch erst die Werkzeuge erschaffen werden und wir litten nicht wenig an der Krankheit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Vorsbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war bei Auszierung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entbehren durste; manche Moods und Kindenshütte, Knittelbrücken und Bänke zeugten von unserer Sochsielt, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Rohheit mitten in der gebildeten Welt darzustellen eistig bemüht gewesen.

Dieser Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf exustere Theilnahme an allem was der Welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbehrelich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentlichstes Interesse.

Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege,

der ihn herangebracht, fortzuwandern pflegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günstig als der un= mittelbaren Handarbeit, wo wir Krast und Gefühl in Verbindung außüben; deswegen ich mich auch be= sonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern auf= 5 hielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen gibt jeder Vereinigung eine besondere Eigenthümlichseit, jeder Familie, einer kleinen auß mehreren Familien bestehenden Völker= schaft, den entschiedensten Charakter, man lebt in dem 10 reinsten Gesühl eines lebendigen Ganzen.

Dabei hatte ich mir angewöhnt alles anfzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf künftige Anwendung, meine Zeit löblich und erfreulich zuzubringen.

15

Diese Neigung, diese ausgebildete Gabe benutt' ich nun auf's beste bei dem wichtigen Austrag den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun 20 den schönen Abend, wo mich mannichsaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tage-buchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade augenehm zu lesen sei, mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch 25 wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem was wir hervorbrachten.

## Fünftes Capitel.

## Lenardo's Tagebuch.

Montag den 15.

Dief in der Racht war ich nach mühfam erstiegener 5 halber Gebirgshöhe eingetroffen in einer leidlichen Her= berge und ichon vor Tagesanbruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen= und Glocken= geläute zu meinem großen Berdruß aufgeweckt. Gine große Reihe Saumroffe zog vorbei, eh' ich mich hätte 10 ankleiden und ihnen zuvoreilen können. Nun erfuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald wie un= angenehm und verdrießlich folche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betänbt die Ohren; das zu beiben Seiten weit über die Thiere hinausreichende Gepäck 15 (fie trugen dießmal große Säcke Baumwolle) ftreift bald einerseits an die Welfen, und wenn das Thier, um diefes zu vermeiden, fich gegen die andere Seite zieht, so schwebt die Last über dem Abgrund, dem Buichauer Sorge und Schwindel erregend, und, was 20 das Schlimmfte ift, in beiden Fällen bleibt man ge= hindert an ihnen vorbei zu schleichen und den Bor= tritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an der Seite auf einen freien Welsen, wo St. Chriftoph, der mein Gepack fraftig einher trug, einen Mann begrüßte, welcher ftille da= stehend den vorbeiziehenden Zug zu muftern schien. Es war auch wirklich der Anführer: nicht nur ge= 5 hörten ihm eine beträchtliche Zahl der lafttragenden Thiere, andere hatte er nebst ihren Treibern gemiethet, sondern er war auch Gigenthümer eines geringern Theils der Waare; vornehmlich aber bestand sein Geschäft darin, für größere Raufleute den Transport 10 der ihrigen treulich zu beforgen. Im Gespräch er= fuhr ich von ihm, daß dieses Baumtvolle fei, welche aus Macedonien und Cypern über Triest komme und vom Fuße des Berges auf Maulthieren und Saumroffen zu diesen Höhen und weiter bis jenseits des 15 Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Ungahl durch Thäler und Schluchten einen großen Vertrieb gesuchter Waaren in's Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren begnemeren Ladens wegen, theils anderthalb theils drei Centner schwer, welches lettere 20 die volle Laft eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte die Qualität der auf diesem Wege ankommenden Baumwolle, verglich fie mit der von Oft= und Weft= indien, befonders mit der von Capenne, als der bekanntesten; er schien von seinem Geschäft sehr aut 25 unterrichtet und da es mir auch nicht ganz unbekannt geblieben war, fo gab es eine angenehme und nüt= liche Unterhaltung. Indessen war der ganze Zug vor

uns vorüber und ich erblickte nur mit Widerwillen, auf dem in die Höhe fich schlängelnden Welstweg, die unabsehliche Reihe dieser bepackten Geschöpfe, hinter denen her man schleichen und in der herankommenden 5 Sonne zwischen Felsen braten follte. Indem ich mich nun gegen meinen Boten darüber beschwerte, trat ein untersetter munterer Mann zu uns heran, der auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnißmäßig leichte Bürde zu tragen ichien. Man begrüßte sich 10 und es war gar bald am derben Sändeschütteln zu jeben, daß St. Christoph und diefer Unkömmling ein= ander wohl bekannt seien; da erfuhr ich denn fogleich über ihn Folgendes. Für die entfernteren Gegenden im Gebirge, woher zum Markte zu gehen für jeden 15 einzelnen Arbeiter zu weit wäre, gibt es eine Art von untergeordnetem Sandelsmann, oder Sammler, welcher Garnträger genannt wird. Dieser steigt nämlich durch alle Thäler und Winkel, betritt hans für haus, bringt den Spinnern Baumwolle in fleinen Partien, 20 tauscht dagegen Garn ein, oder kauft es, von welcher Qualität es auch fein moge, und überläßt es dann wieder mit einigem Brofit im Größern an die unterhalb anfäffigen Fabricanten.

Alls nun die Unbequemlichkeit hinter den Maul= 25 thieren herzuschlendern abermals zur Sprache kam, lud mich der Mann sogleich ein mit ihm ein Seiten= thal hinabzusteigen, das gerade hier von dem Haupt= thale sich treunte, um die Wasser nach einer andern Himmelsgegend hinzuführen. Der Entschluß war bald gefaßt, und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas fteilen Gebirgstamm überstiegen hatten, sahen wir die jenseitigen Abhänge bor uns, zuerft höchst unerfreulich: das Gestein hatte sich verändert 5 und eine schiefrige Lage genommen; keine Begetation belebte Wels und Gerölle, und man fah fich von einem ichroffen Niederstieg bedroht. Quellen riefelten von mehreren Seiten zusammen; man kam sogar an einem mit schroffen Felsen umgebenen kleinen See vorbei. 10 Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Fichten, Lärchen und Birten hervor, dazwischen fodann gerftreute ländliche Wohnungen, freilich von der färglichften Sorte, jede von ihren Bewohnern felbst gusammengezimmert aus verschränkten Balten, die großen 15 schwarzen Schindeln der Dächer mit Steinen beschwert, damit sie der Wind nicht wegführe. Unerachtet dieser äußern traurigen Ansicht war der beschränkte innere Raum doch nicht unangenehm; warm und trocken, and) reinlich gehalten, paßte er gar gut zu dem 20 frohen Aussehen der Bewohner, bei denen man sich alsobald ländlich gesellig fühlte.

Der Garnträger schien erwartet, auch hatte man ihm aus dem kleinen Schiebefenster entgegen gesehen, denn er war gewohnt wo möglich immer an demselben 25 Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinust ein, theilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch hinabwärts, wo mehrere Häuser in geringer

Entfernung nahe stehen. Kaum erblickt man uns, so laufen die Bewohner begrüßend zusammen, Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Eierbrot, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war bevall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen aufgepackt und also gleichsfalls die Freude hatte den kindlichsten Dank einzusernten; um so angenehmer für ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Volke gar wohl zu bestehn wußte.

Die Alten dagegen hielten gar mancherlei Fragen bereit; vom Krieg wollte jedermann wissen, der glücklicherweise sehr entsernt gesührt wurde und auch näher solchen Gegenden kanm gefährlich gewesen wäre. Sie 1-5 freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gesahr; denn es war nicht zu längnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Unthätigkeit. Doch ließen sich allerlei Trost- und Hoffnungsgründe beibringen.

Unser Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeigen; Wundertropfen, Salze, Balsame führte 25 er jederzeit bei sich.

In die verschiedenen Häuser eintretend fand ich Gelegenheit meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinnertechnik zu unterrichten. Ich ward aufmerksam auf Kinder, welche sich sorgs
fältig und emsig beschäftigten die Flocken der Baums
wolle aus einander zu zupsen und die Samenkörner,
Splitter von den Schalen der Nüsse, nebst andern
Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es exlesen. 5
Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei,
erfuhr aber daß es in Winterabenden auch von
Männern und Brüdern unternommen werde.

Rüftige Spinnerinnen zogen fodann, wie billig, meine Aufmerksamkeit auf sich; die Vorbereitung ge= 10 schieht folgendermaßen: Es wird die erlesene, oder gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Deutschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, ge= kardet, wodurch der Stanb davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann ab= 15 genommen, zu Locken festgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn; jenes ist gewöhnlich seiner und wird dadurch bewirkt, daß man die Saite 20 welche die Spindel dreht um den Wirtel verschränkt; wie die Zeichnung nebenbei deutlich macht (die wir leider wie die übrigen nicht mitgeben können).

Die Spinnende fist vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere hielten daffelbe mit über einander gelegten 25 Füßen in festem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurücksetzend. Mit der rechten Hand dreht sie die Scheibe und langt aus so weit und so

hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet; die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr mahlerischen Contrast, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht fürchten dürsten, wenn sie einmal austatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

311 einer folchen Umgebung drängten sich neue eigene Gefühle mir auf; die schnurrenden Räder haben eine gewisse Beredsamkeit, die Mädchen singen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder.

Zeifige und Stiegliße in Käfigen aufgehangen 35 zwitschern dazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regeren Lebens gefunden werden als in einer Stube wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Rädli-Garn ist jedoch das Brief-Garn vorzuziehen; hierzu wird die beste Baum=
vo wolle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, ans statt zu krämpeln, auf Kämme, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Nadeln bestehen, und kämmt sie; alsdann wird das längere und seinere Theil der=
ss selben mit einem stumpsen Messer bänderweise (das Kunstwort heißt ein Schnitz) abgenommen, zusammen=
gewickelt und in eine Papierdite gethan, und diese nachber an der Kunstel besestigt. Aus einer solchen

Düte nun wird mit der Spindel von der Hand gessponnen, daher heißt es aus dem Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächstigen Personen getrieben wird, gibt der Spinnerin ein 5 sansteres Ansehen als das am Rade; kleidet dieß letzte eine große schlauke Figur zum besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dersgleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Giner Stube, und wußte zuletzt nicht recht ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu widmen hätte.

Läugnen aber dürft' ich nicht fodann, daß die Berg= bewohnerinnen, durch die seltenen Gafte aufgeregt, sich freundlich und gefällig erwiesen. Befonders freuten 15 fie sich, daß ich so genau mich nach allem erkundigte, was fie mir vorsprachen bemerkte, ihre Geräthschaften und einfaches Maschinenwerk zeichnete, ja selbst ihre Urme, Sande und hubsche Glieder mit Zierlichkeit flüchtig abschilderte, wie hier neben zu sehen sein sollte. 20 Auch ward, als der Abend hereintrat, die vollbrachte Arbeit vorgewiesen; die vollen Spindeln in dazu beftimmten Raftehen bei Seite gelegt und das ganze Tagewerk sorgfältig aufgehoben. Nun war man schon befannter geworden, die Arbeit jedoch ging ihren Bang; 25 nun beschäftigte man sich mit dem Saspeln und zeigte schon viel freier theils die Maschine theils die Behandlung vor, und ich schrieb sorgfältig auf.

Der Haspel hat Rad und Zeiger, so daß sich bei jedesmaligem Umdrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt so oft hundert Umgänge auf den Haspel gestommen sind. Man nennt unn die Zahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach deren Gewicht die verschiedene Feine des Garus gerechnet wird.

Rechts gedreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund, links gedreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des Haspels wird ungefähr sieben Viertel 10 Ellen oder etwas mehr betragen, und die schlanke sleißige Spinnerin behauptete 4 auch 5 Schneller, das wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf konnte denn doch die stille und bescheidene Briesspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte: daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in versältnißmäßiger Zeit (Briesgarnspinnen geht nämlich laugsamer als Spinnen am Rade, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte). Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll, und zeigte mir wie nun das Ende des Fadens ein paarmal umgeschlagen und geschnüpft werde, sie nahm den Schneller ab, drehte ihn 25 so, daß er in sich zusammen lief, zog das eine Ende durch das andere durch und konnte das Geschäft der geübten Spinnerin als vollbracht mit unschuldiger Selbstgesüligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mutter auf und sagte: da der junge Herr doch alles zu sehen wünsche, so wolle sie ihm nun auch die Trocken=Weberei zeigen. Sie erklärte mir mit gleicher Gutmüthigkeit, indem sie sich an den Weber= 5 stuhl setze, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Cattune gelte, wo der Gin= schlage trocken eingetragen und nicht sehr dicht ge= schlagen wird; sie zeigte mir denn auch solche trockene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und nur sünf bis fünf ein halbes Viertel Elle breit.

Der Mond leuchtete hell vom Himmel und unser Garnträger bestand auf einer weitern Wallsahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig 15 eintressen müsse; die Fußpsade seien gut und klar, besonders bei solcher Nachtsackel. Wir von unserer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Halstücher, dergleichen Waare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; das Geschenk wurde 20 der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu verstheilen.

Dienstags den 16. Früh.

Die Wanderung durch eine herrlich klare Nacht war voll Anmuth und Erfreulichkeit; wir gelangten 25 zu einer etwas größern Hüttenversammlung, die man vielleicht ein Dorf hätte nennen dürfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Hügel stand eine

Capelle, und es fing schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Ilmzännungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieswachs hindenteten.

Wir waren an einen Ort gelangt wo neben bem Spinnen das Weben ernstlicher getrieben wird.

Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte die rüftigen und jugendlichen Kräste ausgezehrt; der Garnträger bestieg den Henboden und ich war eben im Begriff ihm zu folgen, als St. Christoph mir sein Reff besahl und zur Thüre hinausging. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das Erste, daß bie Familie zusammenlief und den Kindern streng verboten ward nicht aus der Thüre zu gehen, indem ein gräulicher Bär oder sonst ein Ungethüm in der Nähe sich aufhalten müsse, denn es habe die Nacht über von der Capelle her dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Hänser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer heutigen längeren Wanderung, wohl auf der Hut zu sein. Wir suchten die guten Leute möglichst zu bernhigen, welches in dieser Einöde jedoch schwerer schien.

Der Garnträger erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abthun und alsdann kommen wolle uns abzuholen, denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam überklettern würden. Ich entschloß mich daher die Zeit so gut als möglich zu nuhen und mich von unsern guten Wirthskenten in die Vorhalle des Webens einsühren zu lassen.

Beides waren ältliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Kindern gesegnet; religiose Gesühle und ahnungsvolle Vorstellungen ward man an ihrer Umgebung, Thun und Reden gar bald gewahr. Ich kam gerade zum Ansang einer solchen Arbeit, dem Über= 10 gang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu keiner weitern Zerstreuung Anlaß fand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtasel gleichsam dictiren.

Die erste Arbeit, das Garn zu leimen, war gestern 15 verrichtet. Man siedet solches in einem dünnen Leim= wasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischler= leim besteht, wodurch die Fäden mehr Halt bekommen. Früh waren die Garnstränge schon trocken und man bereitete sich zu spuhlen, nämlich das Garn am 20 Rade auf Rohrspuhlen zu winden. Der alte Groß= vater, am Osen sitzend, verrichtete diese leichte Arbeit, ein Enkel stand neben ihm und schien begierig das Spuhlrad selbst zu handhaben. Judessen steckte der Bater die Spuhlen, um zu zetteln, auf einen mit 25 Duerstäben abgetheilten Rahmen, so daß sie sich srei um perpendienlär stehende starte Drähte bewegten und den Faden ablausen ließen. Sie werden mit gröberm

und feinerm Garn in der Ordnung aufgesteckt, wie das Muster oder vielmehr die Striche im Gewebe es erfordern. Ein Instrument (das Brittli), ungefähr wie ein Siftrum geftaltet, hat Löcher auf beiden 5 Seiten, durch welche die Fäden gezogen sind; dieses befindet sich in der Rechten des Zettlers, mit der Linken faßt er die Käden zusammen und legt fie, hin und wieder gehend, auf den Zettelrahmen. Ginmal von oben herunter und von unten herauf heißt ein 10 Gang, und nach Berhältniß der Dichtigkeit und Breite des Gewebes macht man viele Gänge. Die Länge beträgt entweder 64 oder nur 32 Ellen. Bei'm Unfang eines jeden Ganges legt man mit den Fingern der linken Sand immer einen oder zwei Faden ber-15 auf und eben soviel herunter, und nennt solches die Rifpe; fo werden die verschränkten Faden über die zwei oben an dem Zettelrahmen angebrachten Rägel gelegt. Dieses geschieht, damit der Weber die Fäden in gehörig gleicher Ordnung erhalten kann. Ift man 20 mit dem Zetteln fertig, fo wird das Gerifpe unter= bunden und dabei ein jeder Gang befonders abgetheilt, damit sich nichts verwirren kann; sodann werden mit aufgelöf'tem Grünfpan am letten Gang Male ge= macht, damit der Weber das gehörige Maß wieder 25 bringe; endlich wird abgenommen, das Ganze in Geftalt eines großen Knäuels aufgewunden, welcher die Werfte genannt wird.

Mittwoch den 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Mondscheins. Die
hervordrechende Helle, die aufgehende Sonne, ließ uns
ein besser bewohntes und bebautes Land sehen. Hatten s
wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine,
oder zuweilen einen schmalen Steg nur an der einen
Seite mit Lehne versehen angetrossen, so waren hier
schon steinerne Brücken über das immer breiter
werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte w
sich nach und nach mit dem Wilden gatten und ein
erfreulicher Eindruck ward von den sämmtlichen
Wanderern empfunden.

über den Berg herüber, aus einer andern Fluß=
region, kam ein schlanker schwarzlockiger Mann her= 15
geschritten, und rief schon von weitem, als einer der
gute Augen und eine tüchtige Stimme hat: Grüß
euch Gott, Gevatter Garnträger! Dieser ließ ihn
näher herankommen, dann rief auch er mit Berwunde=
rung: Dank euch Gott, Gevatter Geschirrsasser! Wo= 20
her des Landes? welche unerwartete Begegnung! Zener
antwortete herankretend: Schon zwei Monate schreit'
ich im Gebirg herum, allen guten Lenten ihr Geschirr
zurecht zu machen und ihre Stühle so einzurichten,
daß sie wieder eine Zeit lang ungestört sortarbeiten 25
können. Hierauf sprach der Garnträger, sich zu mir
wendend: Da ihr, junger Herr, soviel Lust und Liebe
zu dem Geschäft beweisi't und euch sorgiältig drum

bekümmert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Zeit, den ich ench in diesen Tagen schon still herbei gewünscht hatte, er würde ench alles besser erklärt haben als die Mädchen mit allem guten Willen; er sist Meister in seinem Geschäft und versteht was zur Spinnerei und Weberei und dergleichen gehört vollskommen anzugeben, auszusühren, zu erhalten, wieder herzustellen, wie es Noth thut und es jeder nur wünschen mag.

Jeh besprach mich nut ihm und sand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich einiges was ich dieser Tage gelernt hatte mit ihm wiederholte und einige Iweisel zu lösen bat; auch sagt' ich ihm was ich gestern schon von den Ansängen der Weberei gesehen. Zener rief dagegen frendig aus: Das ist recht erwünscht, da komm' ich gerade zur rechten Zeit um einem so werthen lieben Herrn über die älteste und herrlichste Kunst, die den Menschen eigentlich zu=

20 erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunst zu geschieften Leuten, und ich will nicht Geschirrsasser heißen, wenn ihr nicht sogleich das Handwert so gut fassen, wenn ihr nicht sogleich das Handwert so gut fassen sollt, wie ich selbst.

5 Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, das Gefpräch mannichfaltig fortgesetzt und wir gelangten, nach einigem Rasten und Frühstück, zu einer zwar auch unter und über einander doch besser gebauten Häufergruppe. Er wies uns an das befte. Der Garnträger ging mit mir und St. Chriftoph nach Abrede querft hinein, fodann aber, nach den erften Begrugungen und einigen Scherzen, folgte der Schirrfaffer, und es war auffallend daß fein Hereintreten eine freudige 5 Überraschung in der Familie hervorbrachte. Mutter, Töchter und Kinder versammelten sich um ihn; Einem, am Weberftuhl figenden, wohlgebildeten Mädchen stockte das Schiffchen in der hand, das just durch den Zettel durchfahren follte, eben fo hielt fie 10 auch den Tritt an, stand auf und kam später, mit langsamer Berlegenheit ihm die Hand zu reichen. Beide, der Garnträger sowohl als der Schirrfasser, setten sich bald durch Scherz und Erzählung wieder in das alte Recht, welches Hausfreunden gebührt, und 15 nachdem man fich eine Zeitlang gelabt, wendete fich der wackere Mann zu mir und fagte: Sie, mein guter Herr, dürfen wir über diefe Freude des Wiederschens nicht hintanseken, wir können noch Tage lang mit einander schnacken; Sie müffen morgen fort, laffen 20 wir den Herrn in das Geheimniß unserer Runft feben; Leimen und Zetteln kennt er, zeigen wir ihm das übrige vor, die Jungfrauen da find mir ja wohl behülflich. Ich sehe an diesem Stuhl ist man bei'm Aufwinden. Das Geschäft war der jüngeren, zu der 25 fie traten. Die ältere fette fich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit ftiller liebevoller Miene ihre lebhajte Arbeit.

Ich betrachtete nun forgfältig das Aufwinden. Bu diesem 3weck läßt man die Gange des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Ramm laufen, der eben die Breite des Weberbaums hat auf welchen 5 aufgewunden werden foll; dieser ist mit einem Gin= schnitt versehen, worin ein rundes Stäbchen lieat. welches durch das Ende des Zettels durchgesteckt und in dem Ginfchnitt befestigt wird. Gin kleiner Junge oder Mädchen fitt unter dem Weberftuhl und hält 10 den Strang des Zettels ftart an, während die Weberin den Weberbaum an einem Sebel gewaltsam umdreht und angleich Acht gibt, daß alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn alles aufgewunden ift, fo werden durch die Rifpe ein runder und zwei flache Stäbe, 15 Schienen, geftogen, damit fie fich halte, und nun beginnt das Eindrehen.

Dom alten Gewebe ist noch etwa eine Viertelelle am zweiten Weberbaum übrig geblieben und von diesem lausen etwa drei Viertelellen lang die Fäden durch das Vlatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht die Weberin die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sorgfältig an, und wenn sie sertig ist wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden bis an den noch leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angeknüpft, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunsden, wie sie in's Weberschiffsen passen, und die

lehte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist wird der Zettel mit einem Leinwasser, aus Handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten durch und durch ans gesenchtet, sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäden auf's genaueste in Ordnung gelegt und alles so lange mit einem an einen Stab gebundenen Gänseslügel gestächelt, bis es trocken ist, und nun kann das Weben weben begonnen und fortgeseht werden bis es wieder nöthig wird zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ist gewöhnlich jungen Leuten überlassen, welche zu dem Webergeschäft heran= gezogen werden, oder in der Muße der Winterabende 15 leistet ein Bruder oder ein Liebhaber der hübschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigstens die kleinen Spühlchen mit dem Eintragsgarn.

Feine Musseline werden naß gewebt, nämlich der Strang des Einschlagegarns wird in Leimwasser ge= 20 taucht, noch naß auf die kleinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich das Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

Donnerstag den 18.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreib= 25 lich Belebtes, Hänsliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube; mehrere Stühle waren in Bewegung, da gingen noch Spinn= und Spuhlräder, und am Ofen saßen die Alten mit den bestuchenden Nachbarn oder Bekannten trauliche Gespräche führend. Zwischen durch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrosius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Better Jakob einen wißigen Ginfall gesagt hat.

Gine recht flinke und zugleich fleißige Weberin tann, wenn fie Hülfe hat, allenfalls in einer Woche ein Stück von 32 Ellen nicht gar zu feine Musseline zu Stande bringen; es ist aber sehr selten, und bei einigen Hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tagen.

Die Schönheit des Gewebes hängt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder trocken geschieht. Böllig egale und zugleich kräftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollenen Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe kräftig angespannt wird (das Kunstwort heißt dämmen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen etwa 3/4 Ellen und auf 64 etwa 1½ Elle; dieser überschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In der klarsten sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der Hausthüre im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Weben und Wirken und so manchen hands werklichen Betrachtungen und Bemerkungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung gesschriebene Brief wieder in's Gedächtniß gekommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem 10 innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Melodie ehe wir uns versehen auf einmal dem tiefsten Gehör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mittheilung in der stillen, sich selbst angehörigen Seele.

"Hänslicher Zustand auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eug, nicht zu weit, im glücklichsten Verhältniß der Pflichten zu den Fähigkeiten und Kräften. Ilm sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden win reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktscheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßisgung, Unschuld und Thätigkeit."

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung: Paßt doch, sprach er zu sich 25 selbst, diese allgemein lakonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand der mich hier umgibt. Ist nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununterbrochene

Thätigkeit? Unr eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch behaglicher, sinden, mit mehr Heiterkeit und Freiheit umherschanen.

Nun aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch der Übrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf das was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke den er diese Stunden her gehegt vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Werkzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende, für unsre Geschlichaft das nüglichste Mitglied werden können? Er überlegte das und alles wie ihm die Vorzüge dieses gewandten Arbeiters schon stark in die Angen gelenchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desto unbewundener, jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Geschschaft verbinden und den Versuch machen wolle über's Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter bethenernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er noch Besseres erwarte; in dieser Landesart sei er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall vertranslich aufgenommen. Überhaupt werde man in diesen Thälern keine Neigung zur Auswanderung sinden, keine Noth ängstige sie und ein Gebirg halte seine Leute sest.

Defiwegen wundert's mich, sagte der Garnträger, daß es heißen will Fran Susanne werde den Factor heirathen, ihr Besitzthum verkausen und mit schönem Geld über's Meer ziehen. Auf Bestagen ersuhr unser Freund, es sei eine junge Witwe, die in guten Ilm= 5 ständen ein reichliches Gewerbe mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernd Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, in= dem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintressen werde. Ich habe sie schon verschiedentlich 10 nennen hören, versetzte Lenardo, als belebend und wohlthätig in diesem Thale und versäumte nach ihr zu fragen.

Gehen wir aber zur Ruh, fagte der Garnträger, um den morgenden Tag der heiter zu werden ver= 15 spricht, von früh auf zu nuzen.

Hier endigte das Manuscript, und als Wilhelm nach der Fortsehung verlangte, hatte er zu erfahren daß sie gegenwärtig nicht in den Händen der Freunde sei. Sie ward, sagte man, an Makarien gesendet, 20 welche gewisse Berwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und bedenkt liche Berknüpfungen auflösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lassen und sich bezreiten, an einem geselligen Abend, in heiterer Unterz 25 haltung, Bergnügen zu sinden.

## Sechstes Capitel.

MI3 der Abend herbeikam und die Freunde in einer weitumberschauenden Laube fagen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser 5 Freund fogleich für den Barbier von heute früh erkannte. Auf einen tiefen ftummen Bückling des Mannes erwiderte Lenardo: Ihr kommt, wie immer, fehr gelegen und werdet nicht fäumen uns mit eurem Talent zu erfreuen. Ich kann Ihnen wohl, fuhr er 10 zu Wilhelmen gewendet fort, einiges von der Gesell= ichaft erzählen, deren Band zu sein ich mich rühmen darf. Niemand tritt in unsern Kreis, als wer gewisse Talente aufzuweisen hat, die zum Nugen oder Bergnügen einer jeden Gesellschaft dienen würden. 15 Dieser Mann ist ein derber Wundarzt, der in be= benklichen Fällen, wo Entschluß und körperliche Kraft gefordert wird, seinem Meister trefflich an der Seite zu stehen bereit ist. Was er als Bartkünstler leiftet, bavon konnen Sie ihm felbst ein Zeugniß geben. 20 Hiedurch ift er uns eben so nöthig als willkommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft läftige Geschwätigkeit mit fich führt, Goethes Werte. 25. Bd. 1. Abth.

jo hat er sich zu eigner Bilbung eine Bedingung gefallen laffen; wie denn jeder der unter und leben will sich von einer gewissen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ift. Dieser also hat nun auf die Sprache 5 Bergicht gethan, insofern etwas Gewöhnliches, oder Zufälliges durch sie ausgedrückt wird; daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches abfichtlich, klug und erfreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

10

Sein Leben ift reich an wunderlichen Erfahrungen, die er fonft zu ungelegener Zeit schwähend zersplitterte, nun aber durch Schweigen genöthigt im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verbindet sich denn die Einbildungstraft und verleiht dem Geschehenen 15 Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunft und Geschicklichkeit weiß er wahrhafte Mährchen und mähr= denhafte Geschichten zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde uns gar fehr ergöht, wenn ihm die Zunge durch mich gelös't wird; wie ich denn 20 acaenwärtig thue, und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit seitdem ich ihn kenne noch niemals wiederholt hat. Nun hoff' ich daß er auch dießmal, unferm theuren Gaft zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde.

Über das Geficht des Rothmantels verbreitete fich eine geiftreiche Seiterkeit und er fing ungefäumt fol= gendermaßen zu fprechen an.

## Die neue Melufine.

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ist daß Sie vorläusige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versichern, baß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, weiche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hossen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebens=
15 wandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten
Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein.
Ich war in meiner Jugend kein guter Wirth und
fand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Einst nahm
ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn ver=
20 schaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein
wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost
angesangen und sodann auf der ordinären eine Zeit=
lang sortgesetzt hatte, fand ich mich zuletzt genöthigt
dem Ende derselben-zu Fuße entgegen zu gehen.

<sup>25</sup> Uls ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Köchin umzusehen

und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch benn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abends, als ich in das Posthaus eines fleinen Städtchens trat und eben nach meiner herge= brachten Weise verfahren wollte, raffelte gleich hinter 5 mir ein schöner zweisitziger Wagen, mit vier Pferden bespannt, an der Thure vor. Ich wendete mich um und sah ein Frauenzimmer allein, ohne Kammerfrau, ohne Bedienten. Ich eilte sogleich ihr den Schlag au eröffnen und au fragen, ob fie etwas au befehlen 10 habe. Bei'm Aussteigen zeigte sich eine schöne Geftalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Zug von Traurigfeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen könne. - D ja! fagte fie, wenn Sie 15 mir mit Sprafalt das Rästehen bas auf dem Sige steht herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar sehr es recht stät zu tragen und im mindesten nicht zu bewegen oder zu rütteln. Ich nahm das Rästchen mit Sorgsalt, sie verschloß den Kutschenschlag, 20 wir stiegen zusammen die Treppe hinauf, und sie fagte dem Gefinde, daß fie diese Nacht hier bleiben würde.

Nun waren wir allein in dem Zimmer, sie hieß mich das Kästchen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Betwegungen 25 merkte, daß sie allein zu sein wünschte, empsahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig aber seurig die Hand küßte.

Bestellen Sie das Abendessen für uns beide, sagte sie darauf; und es läßt sich denken, mit welchem Bergnügen ich diesen Austrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Übermuth Wirth, Wirthin und Gesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzen uns gegen einander über, ich labte mich zum erstenmal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, doch suchte sie alles abzulehnen was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zanderte, ich suchte sallerlei Kunstgriffe mich ihr zu nähern, aber vergebens: sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurück, der ich nicht widerstehen konnte, ja ich mußte wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiden.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durch=
20 träumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich,
ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und ging
in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen
und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und
schöner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal
25 in mir Neigung, Schalkheit und Verwegenheit; ich
stürzte auf sie zu und saßte sie in meine Arme.
Englisches unwiderstehliches Wesen! rief ich aus: ver=
zeih, aber es ist unnöglich! Mit unglaublicher Ge=

wandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Kuß auf die Wange drücken können. — Halten Sie solche Ausbrüche einer plötzelichen leidenschaftlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe sliegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergriffen werden kann.

Fordere was du willst, englischer Geist! rief ich aus, aber bringe mich nicht zur Berzweiflung. Sie versetzte lächelnd: Wollen Sie fich meinem Dienste 10 widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher eine Freundin zu befuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dieß Räftchen weiter gebracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts 15 zu thun als das Räftchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben; wenn es darin fteht, sich daneben zu seken und jede Sorge dafür zu tragen. Rommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der 20 Sie weder wohnen noch schlafen dürfen. Sie verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlüssel, der alle Schlöffer auf= und zuschließt und dem Schloffe die besondere Eigenschaft gibt, daß es niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen im Stande ift.

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese

Hoffnung mit einem Kuß befiegelte. Sie that es und von dem Augenblick an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg den ich nehmen, die Orte wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zuleht einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt bei'm Abschied, und ich wußte schon nicht mehr was ich that oder thun sollte.

10 Alls ich von meiner Bestellung zurücktam, fand ich die Stubenthür verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel und er machte sein Probestück vollkommen. Die Thüre sprang auf, ich fand das Zimmer leer, nur das Kästchen stand auf dem Tische, 15 wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Käftchen sorgfältig hinunter und sehte es neben mich. Die Wirthin fragte: Wo ist denn die Dame? Ein Kind antwortete: Sie ist in die Stadt gegangen. Ich besogrüßte die Leute und suhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angekommen war. Daß ich nun bei guter Muße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürse machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr unn stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht ans und rastete nicht, bis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich

beschieden hatte. Ihre Befehle wurden forgfältig bevbachtet, das Käftchen in ein besonderes Zimmer gestellt, und ein paar Wachslichter daneben, unangezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß
das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und 5
that mir etwas zu Gute.

Eine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an fie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstafeln und an 10 öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld fing bei diefer Gelegenheit an ju fchmelgen, und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlaffen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, 15 war ich außer mir. Bon Geld entblößt, mit dem Unsehen eines reichen Mannes, eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Ber= legenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr, und 20 glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können.

Nach dem Abendessen das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen ge= nöthigt worden, ging ich in dem Zimmer lebhaft auf 25 und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und erzeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal hör'

ich in dem verschlossenen Zimmer neben an eine leise Bewegung, und furz nachher an der wohlberwahrten Thure pochen. Ich raffe mich zusammen, greife nach dem Sauptschlüffel, aber die Flügelthüren springen 5 von felbst auf, und im Schein jener brennenden Wachslichter kommt mir meine Schönheit entgegen. Ich werfe mich ihr zu Küßen, kusse ihr Kleid, ihre Hände, sie hebt mich auf, ich wage nicht sie zu um= armen, kaum sie anzusehen; doch gestehe ich ihr auf= 10 richtig und reuig meinen Fehler. — Er ift zu ver= zeihen, sagte sie, nur verspätet ihr leider euer Glück und meines. Ihr mußt nun abermals eine Strecke in die Welt hineinfahren, ehe wir uns wiedersehen. Bier ift noch mehr Gold, fagte fie, und hinreichend, 15 wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Sat euch aber dießmal Wein und Spiel in Verlegenheit gesett. so hütet euch nun vor Wein und Weibern, und laßt mich auf ein fröhlicheres Wiedersehen hoffen.

Sie trat über ihre Schwelle zurück, die Flügel 20 schlugen zusammen, ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als ich den andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und sagte: So wissen wir doch, warum ihr enre Thüren auf eine so künstliche und unbegreisliche Weise verschließt, daß kein Sauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermutheten bei ench viel Geld und Kostbarkeiten; nun aber haben wir den Schatz die Treppe hinunter gehen sehn, und auf alle Weise schien er würdig wohl verwahrt zu werden.

Ich erwiderte nichts dagegen, zahlte meine Rechnnng und stieg mit meinem Rästchen in den Wagen. Ich fuhr nun wieder in die Welt hinein mit dem festesten Vorsak, auf die Warnung meiner geheimnißvollen Freundin fünftig zu achten. Doch war ich 5 kaum abermals in einer großen Stadt angelangt, fo ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich mich durchaus nicht losreißen tonnte. Sie schienen mir ihre Gunft theuer anrechnen zu wollen; denn indem sie mich immer in einiger 10 Entfernung hielten, verleiteten fie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich nur fuchte ihr Bergnügen zu befördern, dachte ich abermals nicht an meinen Beutel, fondern gahlte und spendete immer= fort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher 15 meine Verwunderung und mein Vergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Fülle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch fo rund und strogend war wie anfangs. Ich wollte mich dieser schönen Eigenschaft näher versichern, 20 sette mich bin zu zählen, merkte mir die Summe genau und fing nun an mit meiner Gefellschaft luftig zu leben, wie vorher. Da fehlte es nicht an Landund Wafferfahrten, an Tang, Gefang und andern Bergnügungen. Run bedurfte es aber teiner großen 25 Aufmerksamkeit, um gewahr zu werden, daß der Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm durch mein verwünschtes Zählen die Tugend ungähl=

bar zu fein entwendet hätte. Indeffen war das Freudenleben einmal im Gange, ich konnte nicht zurück, und doch war ich mit meiner Baarschaft bald am Ende. Ich verwünschte meine Lage, schalt auf 5 meine Freundin, die mich fo in Versuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß fie fich nicht wieder sehen lassen, sagte mich im Arger von allen Pflichten gegen fie los und nahm mir vor, das Rästeben zu öffnen, ob vielleicht in demfelben einige Sülfe zu 10 finden fei. Denn war es gleich nicht schwer genug um Geld zu enthalten, fo konnten doch Jutvelen barin sein, und auch diese wären mir sehr will= kommen gewesen. Ich war im Begriff den Vorsat auszuführen, doch verschob ich ihn auf die Nacht, um 15 die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eiste zu einem Bankett, das eben angesagt war. Da ging es denn wieder hoch her, und wir waren durch Wein und Trompetenschall mächtig aufgeregt, als mir der unangenehme Streich paffirte, daß bei'm Rachtische 20 ein älterer Freund meiner liebsten Schönheit, von Reisen kommend, unvermuthet hereintrat, sich zu ihr sette und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen fuchte. Daraus entstand nun bald Unwille, Hader und Streit; wir zogen vom Leder, 25 und ich ward mit mehreren Wunden halbtodt nach Saufe getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlaffen, es war schon tief in der Nacht, mein Wärter eingeschlasen, die Thur des Seitenzimmers ging auf, meine geheimnisvolle Freundin trat herein und setzte sich zu mir an's Bette. Sie fragte nach meinem Befinden; ich antwortete nicht, benn ich war matt und verdrießlich. Sie fuhr fort mit vielem Untheil 5 gu fprechen, rieb mir die Schläfe mit einem gewissen Balfam, fo daß ich mich geschwind und entschieden gestärkt fühlte, so gestärkt, daß ich mich erzürnen und fie ausschelten konnte. In einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglücks auf sie, auf die 10 Leidenschaft die fie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Verfchwinden, auf die Langeweile, auf die Sehn= sucht die ich empfinden mußte. Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber anfiele, und ich schwur ihr zulett, daß wenn fie nicht 15 die Meinige sein, mir dießmal nicht angehören, und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich entschiedene Antwort forderte. Als sie zaudernd mit einer Erklärung zurückhielt, gerieth ich gang außer mir, riß den dop= 20 pelten und dreifachen Verband von den Wunden, mit der entschiedenen Absicht mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Körper schmuck und glänzend und sie in meinen Armen fand.

Run waren wir das glücklichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Berzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie

versprach nun mit mir weiter zu reisen, und balb saßen wir neben einander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plage der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt: auch jetzt siel mir's nicht ein davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine stillschweisende Übereinkunft beide dafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluß der Thüren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immer fortbezahlt; als es mit meiner Baarschaft zu Ende ging, ließ ich fie es merken. - Dafür ift leicht Rath geschafft, fagte fie, und deutete auf ein Baar 15 kleine Tafchen, oben an der Seite des Wagens an= gebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und zog einige Goldstücke herans, so wie aus der andern einige Silbermungen, und zeigte mir dadurch die Möglich= 20 keit jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortzusegen. So reif'ten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit andern froh, und ich dachte nicht baran, daß fie mich wieder verlaffen tonnte, um fo weniger, als fie fich feit einiger Zeit 25 entschieden guter Soffnung befand, wodurch unsere Heiterkeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leider nicht mehr, und weil mir der Aufenthalt ohne fie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Kästchen wieder auf den Weg, versuchte die Kraft der beiden Taschen und sand sie noch immer bewährt.

Die Reise ging glücklich von statten, und wenn ich bisher über mein Abentener weiter nicht nachdenken 5 mögen, weil ich eine gang natürliche Entwickelung der wundersamen Begebenheiten erwartete; so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen, Tag und Nacht zu 10 reisen getvohnt war, so geschah es daß ich oft im Finftern fuhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen zufällig ausgingen, ganz dunkel war. Gin= mal bei so finsterer Nacht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte fah ich den Schein eines Lichtes an 15 der Decke meines Wagens. Ich beobachtete denselben und fand, daß er aus dem Rästehen hervorbrach, das einen Riß zu haben schien, eben als war' es durch die beike und trockene Witterung der eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gedauken an die 20 Juwelen wurden wieder rege, ich vermuthete daß ein Karfunkel im Kästchen liege und wünschte darüber Gewißheit zu haben. Ich rückte mich fo gut ich fonnte zurecht, so daß ich mit dem Auge unmittelbar den Riß berührte. Aber wie groß war mein Er= 25 stannen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmack, ja Kostbarkeit meublirtes Zimmer hineinsah, gerade so als hatte ich durch die Öffnung

eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinab ge-Zwar konnte ich nur einen Theil des Raums beobachten, der mich auf das übrige schließen ließ. Ein Kaminfeuer schien zu brennen, neben welchem ein 5 Lehnsessel stand. Ich hielt den Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem kam von der andern Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den Sänden, die ich sogleich für meine Frau erkannte, obichon ihr Bild nach dem allerkleinsten Magstabe qu= 10 sammengezogen war. Die Schöne sette fich in den Sessel an's Ramin um zu lefen, legte die Brände mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wobei ich deutlich bemerken konnte, das allerliebste kleine Wesen sei ebenfalls guter Hoffnung. Nun fand ich mich aber genöthigt meine 15 unbequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und bald darauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden und ich blickte in eine leere Finsterniß.

20 Wie erstaunt, ja erschrocken ich war, läßt sich bes greisen. Ich machte mir tausend Gedanken über diese Entdeckung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entsremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen oder fürchten sollte.

Nach einiger Zeit trat denn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich gehört zu haben, daß alle vom Ge= 5 schlecht der Nizen und Gnomen bei einbrechender Nacht an Länge gar merklich zunähmen. Sie flog wie ge= wöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmüthig an meine beklemmte Brust drücken.

Mein Liebster, fagte fie, ich fühle nun wohl an 10 deinem Empfang, was ich leider schon weiß. Du haft mich in der Zwischenzeit gesehn; du bift von dem Buftand unterrichtet, in dem ich mich zu gewiffen Beiten befinde; dein Glück und das meinige ift biedurch unterbrochen, ja es steht auf dem Puncte gang 15 vernichtet zu werden. Ich muß dich verlaffen und weiß nicht ob ich dich jemals wiedersehen werde. Ihre Gegenwart, die Anmuth mit der sie sprach, ent= fernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes. das mir schon bisher nur als ein Traum vorgeschwebt 20 hatte. Ich umfing sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte fie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Un= schuld, erzählte ihr das Zufällige der Entdeckung, genug ich that foviel, daß fie felbst bernhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

Prüfe dich genau, sagte sie: ob diese Entdeckung deiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergessen kannst, daß ich in zweierlei Gestalten mich neben dir besinde,

ob die Berringerung meines Wesens nicht auch deine Neigung vermindern werde.

Ich fah fie an; schöner war fie als jemals und ich dachte bei mir felbst: Ift es denn ein jo großes 5 Unglück eine Fran zu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, fo daß man fie im Raftchen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimmer. wenn fie zur Riefin würde und ihren Mann in den Raften stedte? Meine Beiterkeit war zurückgekehrt. 10 Jch hätte fie um alles in der Welt nicht fahren laffen. - Beftes Berg, verfette ich, lag uns bleiben und sein wie wir gewesen sind. Könnten wir's beide denn herrlicher finden! Bediene dich deiner Bequem= lichkeit, und ich verspreche dir das Kästchen nur desto 15 forgfältiger zu tragen. Wie follte das Riedlichste, was ich in meinem Leben gesehn, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liebhaber sein, wenn sie folde Miniaturbilder befigen könnten! Und am Ende tvar es auch nur ein 20 foldes Bild, eine kleine Tafchenspielerei. Du prüfft und neckst mich: du sollst aber sehen wie ich mich halten werde.

Die Sache ist ernsthafter als du denkst, sagte die Schöne; indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du 25 sie leicht nimmst: denn für uns beide kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun, nur versprich mir, dieser Entdeckung niemals vor-

wurfsweise zu gedenken. Dazu füg' ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht.

Ich versprach was sie begehrte, ich hätte zu und immer zu versprochen; doch sie wendete selbst das Ge= 5 spräch und alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Urfache den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielfach, die Jahreszeit veranlaßte manches Land= und Gartenfest.

10

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehn, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Gin gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewiffen Soheit verknüpft, machte fie jedermann lieb und ehrenwerth. Überdieß spielte sie herrlich 15 die Laute und fang dazu, und alle geselligen Nächte mußten durch ihr Talent gekrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja fie hatte viel= mehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine 20 Schone, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals wenn wir allein waren auf diese Weise zu unterhalten; dagegen schien fie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand.

Und nun, warum follte ich es läugnen, unsere lette Unterredung, ungeachtet meines beften Willens, war doch nicht vermögend gewesen die Sache gang bei

mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empfindungs= weise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich es mir voll= kommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang daraus der allergrößte Nachtheil.

Wenn ich es jett recht bedenke, fo liebte ich nach jener unglücklichen Entdeckung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich eifersüchtig auf fie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei 10 Tafel, two twir schräg gegen einander über in ziem= licher Entfernung fagen, befand ich mich fehr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Frauen= gimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz= und Liebegreben sparte man 15 des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Musikfreunde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gefängen, einzelnen und chormäßigen, aufzumuntern und anzuführen wußten. Darüber fiel ich in bose Laune; die beiden 20 Runftliebhaber ichienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solo=Strophe begehrte, so wurde ich wirklich auf= gebracht, leerte den Becher und setzte ihn sehr un= fanft nieder.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert, aber es ift eine böse Sache um den Ürger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich fort, obgleich alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimsmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tückischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller Übrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine setille. Also auch schwahen sollte ich nicht mehr und die Töne thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Eben hatte die Sängerin ein Lied unter dem 10 größten Beifall geendigt, als fie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herüber jah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Wein hinunter schlang und einen neu anfüllte. Mit dem rechten Zeigefinger winkte fie mir 15 lieblich drohend. Bedenken Sie daß es Wein ift! saate sie, nicht lauter als daß ich es hören kounte. — Wasser ist für die Nixen! rief ich aus. — Meine Damen, fagte fie zu meinen Nachbarinnen, franzen Sie den Becher mit aller Anmuth, daß er nicht zu 20 oft leer werde. - Sie werden fich doch nicht meiftern laffen! gischelte mir die Eine in's Ohr! - Was will der Zwerg? rief ich aus, mich heftiger gebärdend, wodurch ich den Becher umstieß. — hier ift viel verschüttet! rief die Wunderschöne, that einen Griff in 25 die Saiten, als wolle fie die Aufmerksamkeit der Gesellschaft aus dieser Störung wieder auf fich beranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr als sie

aufstand, aber nur als wenn fie sich das Spiel bequemer machen wollte, und zu präludiren fortsuhr.

Als ich den rothen Wein über das Tischtuch fließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum erstenmal sprach die Musik mich an, die erste Strophe die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen sühlen konnte. Bei der folgenden oschrohe floß die Societät gleichsam aus einander, jeder fühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich denn von der letzen Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die von 15 Unmuth und übermuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich sie nach Hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kann waren wir in unserm Zimmer angelangt, als sie sich höchst freundlich und anmuthig, ja sogar schalkhaft erwies und mich zum 20 glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: Du hast so manchmal, durch gute Gesellsschaft aufgesordert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied; singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches sröhliches Willstommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde als wenn wir uns zum erstenmal kennen lernten.

Das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte sie mit Ernst. Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Versprechen und Schwur hat für uns beide die 5 schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück und auch ich muß meinen liebsten Wünschen entsagen.

Alls ich nun hierauf in fie drang und bat, fie möchte fich näher erklären, versette fie: Das tann ich leider wohl, denn es ift doch um mein Bleiben 10 bei dir gethan. Bernimm also was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hätte. Die Gestalt, in der du mich im Rästchen erblicktest, ist mir wirklich augeboren und natürlich: denn ich bin aus dem Stamm des Königs Edwald, des mächtigen 15 Fürsten der Zwerge, von dem die wahrhafte Geschichte so vieles meldet. Unser Bolk ist noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig und auch baber leicht zu regieren. Du mußt dir aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben find. 20 Souft waren Schwerte, die den Teind verfolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsichtbar und geheim= nigvoll bindende Ketten, undurchdringliche Schilder und dergleichen ihre berühmtesten Arbeiten. Jest aber beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Sachen der 25 Bequemlichkeit und des Puges, und übertreffen darin alle andern Bölker der Erde. Du würdest erstaunen, wenn du unsere Werkstätten und Waarenlager hindurch

gehen solltest. Dieß wäre nun alles gut, wenn nicht bei der ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Familie ein besonderer Umstand einträte.

Da sie einen Angenblick inne hielt, ersuchte ich sie um sernere Eröffnung dieser wundersamen Geheinmisse, worin sie mir denn auch sogleich willsahrte.

Es ift bekannt, fagte fie, daß Gott, sobald er die Welt erschaffen hatte, so daß alles Erdreich trocken 10 war und das Gebirg mächtig und herrlich daftand, daß Gott, sage ich, sogleich vor allen Dingen die Zwerglein erschuf, damit auch vernünftige Wesen wären, welche seine Wunder im Innern der Erde auf Gängen und Klüften anftaunen und verehren könnten. 15 Werner ift bekannt, daß dieses kleine Geschlecht sich nachmals erhoben und fich die Herrschaft der Erde anzumagen gedacht, weghalb denn Gott die Drachen erschaffen, um das Gezwerge in's Gebirg gurudzudrängen. Weil aber die Drachen fich in den großen 20 Höhlen und Spalten selbst einzunisten und dort zu wohnen pflegten, auch viele derfelben Fener spieen und manch anderes Wüfte begingen, fo wurde dadurch den Zwerglein gar große Noth und Kummer bereitet, dergestalt daß sie nicht mehr wußten wo aus noch ein 25 und sich daher zu Gott dem Herrn gar demüthiglich

s und sich daher zu Gott dem Herrn gar demüthiglich nnd flehentlich wendeten, auch ihn im Gebet anriesen, er möchte doch dieses unsaubere Drachenvolk wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach seiner Weisheit sein Geschöpf zu zerstören nicht beschließen mochte, so ging ihm doch der armen Zwerglein große Roth dermaßen zu Herzen, daß er alsobald die Riesen erschuf, welche die Drachen bekämpfen und wo nicht außrotten doch wenigstens vermindern sollten.

Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen fertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dünkel, westwegen fie gar manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche denn abermals in ihrer Noth sich zu dem 10 Herrn wandten, der fodann aus feiner Machtgewalt die Ritter schuf, welche die Riefen und Drachen befam= pfen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben follten. Damit war denn das Schöpfungswerk von dieser Seite beschlossen, und es findet sich, daß nachher 15 Riesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus faunft du nun erschen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Nachtheil mit sich 20 führt.

Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen nuß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer 25 abnehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworsen ist.

Deßhalb haben unsere weisen Meister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus in's Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Mitter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angesrischt und vom gänzlichen Verfall gerettet sei.

Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vorbrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien als ob sie Lust habe mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche Herkunst betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Mißtrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Vorsahren seien von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweifel und fragte sie freundlich: Aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Franen, die sich dir an prächtiger Vildung vergleichen können. — Das sollst du ersahren, versehte meine Schöne. Es ist von jeher im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außers vrdenklichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezandert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein

nachgeborner Bruder so klein ausgefallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, sund kurz und gut, der Entschluß ward gesaßt, mich auf die Freite zu schießen.

Der Entschluß! rief ich auß; das ist wohl alles schön und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein diese wöttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen dieß zu Stande gebracht?

Es war auch schon, sagte sie, von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schaße lag ein unsgehenrer goldner Fingerring. Ich spreche jest von ihm 15 wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehe= mals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist dersselbe, den ich hier am Finger habe; und nun ging man solgendergestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von allem was bevorstehe, und belehrte mich 20 was ich zu thun und zu lassen habe.

Ein köstlicher Palast, nach dem Muster des liebsten Sommeransenthalts meiner Eltern, wurde versertigt: ein Handtgebäude, Seitenflügel und was man nur wünschen kann. Er stand am Eingang einer großen 25 Felskluft und verzierte sie auf's beste. An dem bestimmten Tage zog der Hof dorthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte und vier und zwanzig

Briefter trugen auf einer töftlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, den wundervollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich inner= halb, wo man über fie hinübertritt. Manche Cere-5 monien wurden begangen, und nach einem herzlichen Albschiede schritt ich zum Werke. Ich trat hingu, legte die Sand an den Ring und fing fogleich mert= lich zu wachsen an. In wenig Augenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich 10 den Ring sogleich an den Finger steckte. Run im Ru verschloffen fich Fenfter, Thuren und Thore, die Seiten= flügel zogen sich in's Hauptgebäude zurück, statt des Balaftes frand ein Räftchen neben mir, das ich fogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein auge= 15 nehmes Gefühl, fo groß und fo ftark zu fein, zwar immer noch ein Zwerg gegen Bäume und Berge, gegen Ströme wie gegen Landstrecken, aber doch immer schon ein Riese gegen Gras und Kräuter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer 20 in gutem Berhältniß ftehen und deftwegen oft gewaltig von ihnen geplagt werden.

Wie es mir auf meiner Wallfahrt erging, ehe ich dich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug ich prüfte manchen, aber niemand als du schien mir werth, den Stamm des herrlichen Echwald zu erneuern und zu verewigen.

Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrübniß ersuhr, daß sie nach dem was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zu= rück müsse. Sie hoffe zwar wieder zu mir zu kommen, 5 doch jeht habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst für sie so wie für mich alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aufhören zu zahlen und was sonst noch alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte daß uns das Geld ausgehen dürfte, 10 fragte ich nicht weiter was sonst noch geschehen möchte. Ich zuckte die Achseln, ich schwieg und sie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Kästchen gegen uns über, dem ich aber 15 noch nichts von einem Palast ausehen konnte. So ging es mehrere Stationen fort. Postgeld und Trinksgeld wurden aus den Täschchen rechts und links besquem und reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen 20 waren, als meine Schöne vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen solgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, bald ruhig lausend schlängelte. Da zeigte sie mir eine ers 25 höhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersehen und sagte: Lebe wohl: du sindest den Weg gar leicht zurück; gedenke mein, ich hosse dich wiederzusehen.

In diesem Augenblick war mir's als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschräuft, von Wasser umrauscht, welches Herz wäre da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand fassen, sie umarmen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich mich nicht sogleich entsernte.

Ist denn gar keine Möglichkeit, rief ich aus, daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest? Ich begleitete diese Worte mit so jämmer= 15 lichen Gebärden und Tönen, daß fie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir geftand, eine Fortdauer unferer Verbindung fei nicht gang unmöglich. Wer war glücklicher als ich. Meine Zudringlichkeit, die immer lebhafter ward, nöthigte fie endlich mit 20 der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, daß wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jett bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Borfchlag 25 gefiel mir nicht gang, doch konnte ich mich ein= mal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und an's Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlüssen aufgelegt, schlug

ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen was sie wolle.

Sogleich mußte ich den kleinen Finger meiner rechten Sand ausstrecken, sie stütte den ihrigen da= gegen, zog mit der linken Hand den goldnen Ring 5 gang leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Kaum war dieß geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, ber Ring zog sich zusammen und folterte mich entsetlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillfürlich 10 um mich her nach meiner Schönen, die aber ver= schwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dafür wüßte ich keinen Ausdruck zu finden, auch bleibt mir nichts übrig zu fagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner niedriger Person neben meiner 15 Schönen in einem Walde von Grashalmen befand. Die Freude des Wiederschens nach einer furzen und doch so seltsamen Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich fiel ihr um den Hals, fie erwiderte 20 meine Liebkofungen und das kleine Baar fühlte sich jo glücklich als das große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunsmehr an einem Hügel hinauf; denn die Matte war für uns beinah ein undurchdringlicher Wald ge= 25 worden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, und wie erstaunt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen,

in dem Zustand wie ich es hingesetzt hatte, wieder extennen mußte.

Gehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirft Wunder sehen, sagte meine Geliebte. 5 Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebt' ich wirklich das größte Wunder. Zwei Seitenflügel bewegten sich hervor und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüren, Fenster, Säulengänge und alles was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Wer einen fünftlichen Schreibtisch von Röntgen gesehen hat, wo mit Einem Zug viele Federn und Refforts in Bewegung kommen, Pult und Schreib-15 zeug, Brief= und Geldfächer fich auf einmal oder kurg nach einander entwickeln, der wird fich eine Borftellung machen können, wie sich jener Balast entfaltete, in welchen mich meine füße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Hauptsaal erkannte ich gleich das 20 Ramin das ich ehemals von oben geschen, und den Seffel worauf fie geseffen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Ruppel zu bemerken, durch den ich herein geschaut hatte. Ich verschone euch mit Be-25 schreibung des Übrigen; genug alles war geräumig, töstlich und geschmackvoll. Raum hatte ich mich von meiner Verwunderung erholt, als ich von fern eine militärische Musik vernahm. Meine schöne Sälfte

fprang vor Freuden auf und verkündigte mir mit Ent= zücken die Ankunft ihres Herrn Baters. Sier traten wir unter die Thure und ichauten, wie aus einer ansehnlichen Felskluft ein glänzender Zug sich bewegte. Soldaten, Bediente, Hausofficianten und ein glänzen- 5 der Hofstaat folgten hinter einander. Endlich erblickte man ein goldnes Gedränge und in demselben den König felbft. Alls der ganze Zug vor dem Palast aufgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine gärtliche Tochter eilte ihm 10 entgegen, sie riß mich mit sich fort, wir warfen uns ihm zu Füßen, er hob mich fehr gnädig auf, und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erft, daß ich freilich in diefer kleinen Welt die anschnlichste Statur hatte. Wir gingen zusammen nach dem 15 Palaste, da mich der König in Gegenwart seines gangen Hofes mit einer wohl studirten Rede, worin er seine Überraschung uns hier zu finden ausdrückte, zu bewilltommnen geruhte, mich als feinen Schwieger= sohn exkannte und die Tranungsceremonie auf morgen 20 ansette.

Wie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von Heirath reden hörte: denn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor der Musik selbst, die mir doch sonst das Verhaßteste auf Erden schien. 25 Diejenigen, die Musik machen, pslegte ich zu sagen, stehen doch wenigstens in der Einbildung, unter eins ander einig zu sein und in Übereinstimmung zu

wirken: denn wenn fie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Miftonen zerriffen haben, jo glauben fie fteif und fest, die Sache fei nunmehr auf's Reine gebracht und ein Juftrument passe genau gum 5 andern. Der Capellmeifter felbst ist in diesem glück= lichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterdek uns andern immerfort die Ohren gellen. Bei dem Cheftand hingegen ift diek nicht einmal der Fall: denn ob er gleich nur ein Duett ist und man doch 10 benten sollte zwei Stimmen, ja zwei Inftrumente müßten einigermaßen übereingestimmt werden können, fo trifft es doch felten zu; denn wenn der Mann einen Ton angibt, so nimmt ihn die Frau gleich höher und der Mann wieder höher; da geht es denn 15 aus dem Kammer= in den Chorton und immer fo weiter hinauf, daß zulett die blasenden Instrumente selbst nicht folgen können. Und also, da mir die harmonische Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger zu verdenken, daß ich die disharmonische gar 20 nicht leiden kann.

Von allen Festlichkeiten, worunter der Tag hinging, mag und kann ich nicht erzählen: denn ich achtete gar wenig darauf. Das kostbare Essen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schmecken. Ich sann 25 und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszussinnen. Ich entschloß mich als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Anch gelangte ich

glücklich zu einer Steinritze, in die ich mich hinein=
zwängte und so gut als möglich verbarg. Mein
erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen Ring
vom Finger zu schaffen, welches jedoch mir keines=
wegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich fühlen, s
daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen
gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber
sogleich nachließen, sobald ich von meinem Vorhaben
abstand.

Frühmorgens wach' ich auf — denn meine kleine 10 Verson hatte sehr gut geschlafen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen anfing. Es fiel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetze ich mich, als alles um mich her 15 lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als fie mich von allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheidigte, doch zulet auf solche Weise zudeckten, kneipten und 20 peinigten, daß ich froh war, als ich mir zurufen hörte ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Höflichkeit, ja mit Ehrfurcht näherte und fich fogar meiner Gunft empfahl. Ich vernahm 25 daß die Ameisen Alliirte meines Schwiegervaters geworden, und daß er fie im gegenwärtigen Fall aufgerufen und verpflichtet mich herbeizuschaffen. Run

war ich Kleiner in den Händen von noch Kleinern. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Gott danken, wenn mein Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schöne nicht verdrießlich geworden.

Saßt mich nun von allen Ceremonien schweigen; genug wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns herging, so fanden sich dessen ungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachsdenken verleitet wird, und mir begegnete was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt ihr vernehmen.

Alles um mich ber war meiner gegenwärtigen Geftalt und meinen Bedürfniffen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem kleinen Trinker wohl 15 proportionirt, ja wenn man will, verhältnißmäßig befferes Mag als bei uns. Meinem kleinen Caumen schmedten die garten Biffen vortrefflich, ein Ruß von dem Mündchen meiner Gattin war gar zu reizend, und ich läugne nicht, die Neuheit machte mir alle 20 diese Berhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Magftab voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. begriff ich zum erftenmal, was die Philosophen unter 25 ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sein sollen. Ich hatte ein Ideal von mir jelbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riefe. Genug, die Frau, der Ring, die Zwergenfigur,

soviele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu denken begann.

Weil ich überzeugt war daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich ihn abzu- 5 feilen. Ich entwendete defihalb dem Sofjuwelier einige Teilen. Glücklicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapfer an die Arbeit; sie war nicht gering: denn das goldne Reifchen, fo dünn es ausfah, war 10 in dem Berhältniß dichter geworden, als es fich aus seiner ersten Größe zusammen gezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeobachtet an diefes Beschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgefeilt war, vor die Thure zu treten. Das war 15 mir gerathen: denn auf einmal sprang der goldne Reif mit Gewalt vom Finger und meine Figur schoß mit solcher heftigkeit in die höhe, daß ich wirklich an den himmel zu ftogen glaubte und auf alle Fälle die Ruppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, 20 ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehülflichkeit zerftort haben würde.

Da stand ich nun wieder, freilich um sovieles größer, allein, wie mir vorkam, auch um vieles dümmer und unbehülflicher. Und als ich mich aus 25 meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Fußpsad hinunter nach der Station

trug, wo ich denn gleich einspannen und fortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschchen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, fand ich ein schlüsselchen, es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersatz fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verkauft, um mich auf dem Postwagen sortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch einmal füllen, und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Untweg, wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

## Siebentes Capitel.

## Herfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig anstündigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Anfang nicht gleichgültig 5 war. Der wunderliche Schlüssel kam in meine Hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen, was sagen Sie dazu? Was soll man dazu sagen? Hören Sie, wie's zuging:

Sin junger seiner Mann läßt sich bei meinem 10 Oheim melden und erzählt, daß der euriose Anti= quitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor kurzem gestorben sei, und ihm die ganze merkwürdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigen= 15 thum, was eigentlich nur deponirt sei, unverzüglich zurückzugeben. Eignes Gut beunruhige niemanden, denn man habe den Verlust allein zu ertragen; frem= des Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in be= sondern Fällen erlaubt, ihm wolle er diese Last nicht 20 ausbürden, ja er verbiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besassen. Und hiemit

zog er das Kästchen hervor, das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzüg= lich in die Augen siel.

Der Dheim, nachdem er es von allen Seiten bes sehen, gab es zurück, und sagte: Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse wem sie früher angehört und was für eine historische Werkwürdigkeit damit zu verknüpsen sei. Nun zeige dieses Kästchen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl noch sonst eine Andentung, woraus man den frühern Besitzer oder Künstler errathen könne, es sei ihm also völlig unnüß und ohne Interesse.

Der junge Mann stand in großer Verlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob ex nicht er= lauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mix und sprach: Das wär' ein hübsches Geschäft für dich, Hersilie; vo du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kost= barkeiten, leg' es dazu; denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichgültig blieb, kommt ge= legentlich wieder und holt es ab.

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu 25 erzählen will und sodaun nuß ich bekennen, ich sah das Kästchen mit neidischen Augen an und eine gewisse Habsucht bemächtigte sich meiner. Mir widerte, das herrliche, dem holden Kelix vom Schicksal zu-

gedachte Schatkäftlein in dem alt-eisernen verrosteten Depositentaften der Gerichtsftube zu wiffen. Wünschel= ruthenartig zog fich die Sand darnach, mein bigchen Bernunft hielt fie zurück: ich hatte ja den Schlüffel, das durfte ich nicht entdecken: und sollte ich mir die 5 Qual anthun, das Schloß uneröffnet zu laffen, oder mich der unbefugten Rühnheit hingeben es aufzu= schließen? Allein, ich weiß nicht, war es Wunsch oder Uhnung, ich stellte mir bor, Sie fämen, fämen bald, wären ichon da wenn ich auf mein Zimmer 10 träte; genug, es war mir fo wunderlich, fo feltsam, so confus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmüthigen Seiterkeit herausgenöthigt werde. Ich fage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt das Rästchen vor mir in 15 meiner Schatulle, der Schlüffel daneben, und wenn Sie eine Art von Berg und Gemuth haben, fo denten Sie, wie mir zu Muthe ift, wie viele Leidenschaften fich in mir herumtampfen, wie ich Sie herwünsche, auch wohl Welix dazu, daß es ein Ende werde, wenig= 20 ftens daß eine Deutung vorgehe, was damit gemeint fei, mit diesem wunderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Vereinigen; und follte ich auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werden, so wünsche ich wenigstens sehnlichst, daß diese sich auftläre, sich 25 endige, wenn mir auch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

## Achtes Capitel.

Ilnter den Papieren die uns zur Redaction vorsliegen sinden wir einen Schwank den wir ohne weitere Vorbereitung hier einschalten, weil unsre Angelegens beiten immer ernsthafter werden und wir für dersgleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle sinden möchten.

Im Ganzen möchte diese Erzählung dem Leser nicht unangenehm sein, wie sie St. Christoph am 10 heitern Abend einem Kreise versammelter lustiger Gesellen vortrug.

#### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, also15 bald nicht wissen was sie vor Übermuth aufangen sollen; und so hatten denn auch muthwillige Studenten die Gewohnheit während der Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen datten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zusammensührt und bindet. Ungleich

von Geburt und Wohlhabenheit, Geift und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit ein= ander sich fortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir 5 denn auch den Ehrentitel eines großen Suitiers er= theilen und zwar hauptsächlich deßhalb, weil ich seltener aber desto kräftiger meine Possen krieb, wo= von denn Folgendes ein Zeugniß geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein au= 10 genehmes Bergdorf erreicht, das bei einer abgeschie= denen Lage den Vortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädchen zu Be= wohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlseiter leben 15 und deßhalb desto mehr Geld vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als einige sich im ershöhten, andere im erniedrigten Zustand befanden. Die einen lagen und schliesen ihren Rausch aus; die andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige 20 Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenstügel nach dem Hof zu. Eine schöne Equipage, die mit vier Pserden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bock und halsen einem Herrn von stattlichem vornehmem Un= 25 sehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig genng austrat. Seine große wohlgebildete Nase sier

ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Angenblick den tollsten Plan erfand und ihn, ohne weiter zu denken, sogleich auszusühren begann.

Was dünkt ench von diesem Herrn? fragte ich die Gesellschaft. — Er sieht aus, versehte der eine, als ob er nicht mit sich spaßen lasse. — Ja ja, sagte der andre, er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Kühr=mich=nicht=an. — Und dessen ungeachtet, erwiderte ich ganz getrost, was wettet ihr, ich will ihn bei der Nase zupsen, ohne daß mir deßhalb etwas übles widersahre; ja ich will mir sogar dadurch einen gnädigen Herrn an ihm verdienen.

Wenn du es leistest, sagte Rausbold, so zahlt dir jeder einen Louisd'or. — Cassiren Sie das Geld für mich ein, rief ich aus: auf Sie verlasse ich mich. — Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze rausen, sagte der Kleine. — Ich habe keine Zeit zu verlieren, versetzte ich und sprang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Unblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte und vermuthete daß keiner von seinen Leuten rasiren könne. Nun begegnete ich dem Kellner und fragte: Hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt? — Freislich! versehte der Kellner, und es ist eine rechte Noth.

25 Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen.

So meldet mich an, versetzte ich: führt mich als Bartscheerer bei dem Herrn nur ein, und ihr werdet Ehre mit mir einlegen. Ich nahm das Rasirzeug das ich im Hause fand und folgte dem Kellner.

Der alte Herr empfing mich mit großer Gravität, 5 besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte. Bersteht er sein Handwerk? sagte er zu mir.

Ich suche meines Gleichen, versetzte ich, ohne mich zu rühmen. Auch war ich meiner Sache gewiß: denn 10 ich hatte früh die edle Kunst getrieben und war bestonders deswegen berühmt, weil ich mit der linken Hand rasirte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, ging nach dem Hof und war gerade so ge= 15 legen, daß unsere Freunde füglich hereinschen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. Un ge= höriger Borrichtung sehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und das Tuch umgenommen. Ich trat ganz bescheidentlich vor ihn hin und sagte: Ex= 20 cellenz! mir ist bei Ausübung meiner Kunst das Besondere vorgekommen, daß ich die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zusreichenheit rasirt habe, als die Vornehmen. Darüber habe ich denn lange nach= gedacht und die Ilrsache bald da bald dort gesucht, 25 endlich aber gefunden daß ich meine Sache in freier Lust viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deßhalb erlauben daß ich die

Fenster aufmache, so würden Sie den Effect zu eigener Zufriedenheit gar bald empfinden. Er gab es zu, ich öffnete das Fenster, gab meinen Freunden einen Wink und sing an, den starken Bart mit großer Ansmuth einzuseisen. Eben so leicht und behend strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gönner bei der Nase zu siegen, und sie merklich hersüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Bergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich der alte Herr gegen den Spiegel: man fah daß er fich mit einiger Gefälligkeit 15 betrachtete, und wirklich, es war ein fehr schöner Mann. Dann wendete er sich zu mir mit einem feurigen schwarzen aber freundlichen Blick und fagte: Er verdient, mein Freund, vor vielen seines Gleichen gelobt zu werden, denn ich bemerke an ihm weit 20 weniger Unarten als an andern. So fährt er nicht. zwei-, dreimal über dieselbige Stelle, sondern es ist mit Einem Strich gethan; auch ftreicht er nicht, wie mehrere thun, sein Scheermesser in der flachen Sand ab und führt den Unrath nicht der Berfon über die 25 Rase. Besonders aber ist seine Geschicklichkeit der linken Sand zu bewundern. Sier ift etwas für seine Mühe, fuhr er fort, indem er mir einen Gulben reichte. Rur Eines mert' er fich: daß man Leute von

Stande nicht bei der Nase faßt. Wird er diese bäurissche Sitte künftig vermeiden, so kann er wohl noch in der Welt sein Glück machen.

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn bei allenfallsiger Rücktehr mich wieder zu be= 5 chren, und eilte was ich konnte zu unseren jungen Gesellen, die mir zuleht ziemlich Angst gemacht hatten. Denn sie versührten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stube her= um, klatschten und riesen, weckten die Schlasenden, 10 und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich in's Zimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu sein, endlich aber mit= lachen mußte, über das Aussehen einer närrischen 15 Handlung, die ich mit sovielem Ernste durchgeführt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Goldstücke hatte ich in der Tasche 20 und den wohlberdienten Gulden dazu und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünschter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte des andern Tages aus einander zu gehen. Aber uns war nicht bestimmt mit Zucht und Ordnung zu scheiden. 25 Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten können; so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur dis zur Abreise des alten Herrn

reinen Mund zu halten. Einer bei uns, der Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Tochter des Hauses. Sie kamen zusammen und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wußte; genug, er erzählt ihr den Spaß und so wollten sie sich nun zusammen todt lachen. Dabei blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Mähre lachend weiter und so mochte sie endlich noch kurz vor Schlasengehen an den alten Herrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als sonst: denn es war den Tag über genug getobt worden, als auf einmal der kleine Kellner, der uns sehr zugethan war, hereinsprang und rief: Rettet euch, man wird euch todt schlagen! Wir suhren auf und wollten mehr wissen; er war aber schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir uns in's zweite Jimmer zurück, alle waren verstummt: Wir sind verrathen, rief ich auß: der Teufel hat uns bei der Rase!

Raufbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft, und schob ohne Beihülse 25 eine schwere Commode vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwärts ging. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die hestigsten Schläge an unsere Thüre.

Raufbold schien entschieden sich zu vertheidigen, wiederholt aber rief ich ihm und den Übrigen zu: Rettet euch! hier sind Schläge zu fürchten nicht allein aber Beschimpfung, das Schlimmere für den Edel= gebornen. Das Mädchen stürzte herein, dieselbe die 5 uns verrathen hatte, nun verzweiselnd ihren Liebhaber in Todesgesahr zu wissen. Fort, fort! rief sie und faßte ihn an; fort, fort! ich bring' euch über Böden, Scheunen und Gänge. Kommt alle, der letzte zieht die Leiter nach.

Alles stürzte nun zur Hinterthüre hinaus; ich hob noch einen Koffer auf die Kiste um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Thüre zurückzuschieben und sestzuhalten. Aber meine Beharrlichteit, mein Trut wollte mir verderblich werden.

Als ich den Übrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon aufgezogen und sah alle Hoffnung mich zu retten gänzlich versperrt. Da steh' ich nun, ich der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und 20 wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedauken stehen, da ich jeht hier gegenwärtig euch das Mährchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, daß diese verswegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief gekränkt von Verhöhnung ohne 25 Rache, zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet dieses Ereigniß habe seinen Tod zur Folge gehabt, tvo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, erfuhr unglücklicherweise die Theilnahme Raufbolds, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, forderte er diesen heraus und eine Bunde, ihn, den schienen Mann, entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schöne Jahre, durch zufällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist ench allen, wohin die gegenwärtige gemeint sei, wohl überklar und deutlich.

### Neuntes Capitel.

Der höchst bedeutende Tag war angebrochen, heute sollten die ersten Schritte zur allgemeinen Fortwande= rung eingeseitet werden, heut sollte sich's entscheiden wer denn wirklich hinaus in die Welt gehen, oder -5 wer lieber dießseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Glück ver= suchen wolle.

Ein munteres Lied erscholl in allen Straßen des heitern Fleckens; Massen thaten sich zusammen, die 10 einzelnen Glieder eines jeden Handwerks schlossen sich an einander an, und so zogen sie, unter einstimmigem Gesang, nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in den Saal.

Die Borgesetzten, wie wir Lenardo, Friedrichen 15 und den Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff ihnen zu folgen und den gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Besen zu ihnen trat und sich die Erlaubniß ausbat an der Bersammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre 20 nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hofe und dem geselligen Leben hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den Übrigen 5 hinein, man überließ ihm einen Chrenplatz, alle hatten sich gesetzt, Lenardo blieb stehen und sing solgendermaßen zu reden an:

Betrachten wir, meine Freunde, des festen Landes bewohnteste Provinzen und Reiche, so finden wir 10 überall wo fich nukbarer Boden hervorthut, denfelben bebaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Berhältniß gewünscht, in Befitz genommen, befeftigt und vertheidigt. Da überzeugen wir uns denn von dem hohen Werth des Grundbesitzes, und find genöthigt 15 ihn als das Erfte, das Befte anzusehen was dem Menschen werden könne. Finden wir nun, bei näherer Unficht, Eltern= und Rinderliebe, innige Berbindung der Flur- und Stadtgenoffen, somit auch das allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf den Boden 20 gegründet, dann erscheint uns jenes Ergreifen und Behaupten des Raums, im Großen und Kleinen, immer bedeutender und ehrwürdiger. Ja, so hat es die Natur gewollt! Ein Mensch, auf der Scholle geboren, wird ihr durch Gewohnheit angehörig, beide verwachsen 25 mit einander und sogleich knüpfen fich die schönften Bande. Wer möchte denn wohl die Grundfeste alles Dafeins widerwärtig berühren, Werth und Würde fo ichoner einziger Simmelsgabe verkennen?

Und doch darf man sagen: Wenn das was der Mensch besitzt von großem Werth ist, so muß man demjenigen was er thut und leistet noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher bei völligem Überschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der 5 uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Bewegslichen, und in demjenigen was durch's bewegte Leben gewonnen wird.

Hiernach uns umzusehen werden wir Jüngeren 10 besonders genöthigt; denn hätten wir auch die Lust zu bleiben und zu verharren von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns doch tausendfältig aufgesfordert die Angen vor weiterer Aussund Imsicht keineswegs zu verschließen. Eilen wir deßhalb schnell 15 an's Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick welch unermeßliche Näume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedausen uns ganz anders aufgeregt.

Doch in solche gränzenlose Weiten wollen wir uns 20 nicht verlieren, sondern unsere Ausmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Strecken des Landes von Nomaden durchzogen, deren Städte beweglich, deren lebendig=nährender Heerden= 25 besit überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie in Mitten der Wüste, auf großen grünen Weideplätzen, wie in erwünsichten Häsen vor Anker liegen. Solche Bewe=

gung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfniß; endlich betrachten sie die Oberfläche der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Flüssen durchzogen. Haben wir doch den Wordosten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Bolk das andere vor sich hertreiben, Herrschaft und Grundbesit durchaus verändert.

Bon übervölkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals er-10 eignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Übervölkerung wir uns einander innerlich drängen und, ohne erst abzuwarten daß wir vertrieben werden, uns selbst vertreiben, das Urtheil der Ber-15 bannung gegen einander selbst aussprechend.

Higmuth, in unsern Busen einer gewissen Berbeuglichteit Raum zu geben, die ungeduldige Lust nicht zu unterdrücken, die uns antreibt Plat und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Nöthigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Überzeugung.

Man hat gesagt und wiederholt: Wo mir's wohl=
25 geht ift mein Vaterland! Doch wäre dieser tröstliche
Spruch noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: Wo
ich nütze ist mein Vaterland! Zu Hause kann einer
unnütz sein, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird;

außen in der Welt ist der Unnütze gar bald offensbar. Wenn ich nun sage: Trachte jeder überall sich und andern zu nutzen! so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

Nun beschaue man den Erdball und lasse das Meer vorerst unbeachtet, man lasse sich von dem Schiffszgewimmel nicht mit fortreißen und hefte den Blick auf das seste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchkreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hiezu hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babhlonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter übergegangen.

Bemerket nun mit Heiterkeit wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung sett. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Thüre geboten wird, eilt sie alsobald nach Ländern und Städten, wohin sie der Ruf des Wissens und der Weisheit verlockt; nach em= 20 pfangener schneller mäßiger Vildung sühlt sie sich sogleich getrieben weiter in der Welt umherzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nuthare Ersahrung, zu ihren Zwecken behülflich, aufsinden und erhaschen könne. Mögen sie denn ihr Glück versuchen! Wir 25 aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Männer, jener edlen Natursorscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gefahr wissentlich entgegen gehen,

um der Welt die Welt zu eröffnen und durch das Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

Sehet aber auch auf glatten Heerstraßen Staub auf Staub in langen Wolkenzügen emporgeregt, die 5 Spur bezeichnend bequemer überpackter Wägen, worin Vornehme, Reiche und so manche andere dahin rollen, deren verschiedene Denkweise und Absicht Yorik uns gar zierlich aus einander setzt.

Möge nun aber der wackere Handwerker ihnen 10 zu Fuße getroft nachschauen, dem das Baterland zur Pflicht machte, fremde Geschicklichkeit sich anzueignen und nicht eber, als bis ihm dieg gelungen, an ben väterlichen Serd zurückzukehren. Säufiger aber begegnen wir auf unfern Wegen Marktenden und 15 Handelnden; ein kleiner Krämer sogar darf nicht berfäumen, von Zeit zu Zeit feine Bude zu verlaffen, Meffen und Märkte zu besuchen, um sich dem Groß= händler zu nähern und feinen kleinen Bortheil am Beifpiel, an der Theilnahme des Gränzenlosen zu 20 steigern. Aber noch unruhiger durchkreuzt sich einzeln, zu Pferde, auf allen Saupt= und Nebenftragen die Menge derer, die auf unsern Beutel auch gegen unser Wollen Anspruch zu machen beflissen sind. Muster aller Art und Preisverzeichnisse verfolgen uns in 25 Stadt= und Landhäusern, und wohin wir uns auch flüchten mögen, geschäftig überraschen fie uns, Belegenheit bietend, welche felbst aufzusuchen niemand in den Sinn gekommen ware. Was foll ich aber nun von dem Volke sagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allen andern sich zueignet, und durch seine bewegliche Thätigkeit die Ruhenden zu überlisten und die Mitwandernden zu überschreiten versteht? Wir dürsen weder Gutes noch Böses von ihnen sprechen; nichts Gutes, weil sich unser Bund vor ihnen hütet, nichts Böses, weil der Wanderer jeden Begegnenden freundlich zu behandeln, wechselseitigen Vortheils eingedenk, verpflichtet ist.

Run aber vor allen Dingen haben wir der fämmt= 10 lichen Künftler mit Theilnahme zu gedenken, denn fie find auch durchaus in die Weltbewegung mit verflochten. Wandert nicht der Mahler, mit Staffelei und Palette, von Geficht zu Geficht; und werden seine Kunftgenoffen nicht bald da= bald dorthin berufen, weil überall zu 15 bauen und zu bilden ift? Lebhafter jedoch ichreitet der Musiker daher, denn er ist es eigentlich der für ein neues Ohr neue Überraschung, für einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereitet. Die Schauspieler fobann, tvenn fie gleich Thespis Wagen verschmähen, ziehen doch 20 noch immer in kleineren Chören umher, und ihre betvegliche Welt ift an jeder Stelle behend genug auferbaut. Eben jo verändern fie einzeln, sogar ernste vortheilhafte Berbindungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem 25 Bedürfniß Unlag und Borwand gibt. Hierzu bereiten fie fich gewöhnlich dadurch vor, daß fie kein bedeuten= bes Bretergerüft des Baterlandes unbeftiegen laffen.

Hiernach werden wir sogleich gemahnt auf den Lehrstand zu sehen, diesen sindet ihr gleichsalls in fortdauernder Bewegung, ein Katheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszusspenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seelen, die das Heil den Bölkern zu bringen sich durch alle Welttheile zerstreuen. Das gegen pilgern andere sich das Heil abzuholen, sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wundersthätiger Stelle, dort zu suchen und zu empfangen was ihrem Innern zu Hause nicht verliehen ward.

Wenn und nun diese sämmtlich nicht in Berwunderung fegen, weil ihr Thun und Laffen ohne 15 Wandern meist nicht deutbar wäre, so sollten wir dicienigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigftens an denfelben gefeffelt halten. Reineswegs! Auch ohne Befit läßt fich Benutung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlaffen, 20 die ihm als Zeitpächter Vortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig forscht er nach gleichen oder größeren Vortheilen, es sei nah oder fern. Ja sogar der Eigenthümer verläßt seinen erst gerodeten Neubruch, sobald er ihn durch Cultur einem weniger 25 gewandten Besitker erst angenehm gemacht hat; auf's neue dringt er in die Wüste, macht sich abermals in Baldern Plat, zur Belohnung jenes erften Bemühens, einen doppelt und dreifach größern

Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

Laffen wir ihn dort mit Baren und anderm Gethier sich herumschlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keineswegs beruhigter 5 antreffen. Irgend ein großes geregeltes Reich be= schaue man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten denken muß; nach dem Winke des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird der Brauch= bare von einem Ort zum andern verfett. Auch ihnen 10 gilt unser Zuruf: Suchet überall zu nügen, überall seid ihr zu hause. Sehen wir aber bedeutende Staats= männer, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ursache sie zu bedauern, da wir sie weder als Austranderer noch als Wanderer anerkennen dürfen; 15 nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Buftand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf beffere Zustände fich auch nur scheinbar eröffnete; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Weise nütlich zu sein selten vergönnt ift. 20

Zu einem eigenen Wanderleben jedoch ift der Soldat bernfen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser bald jener Posten angewiesen; für's Vaterland nah oder sern zu streiten muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur sür's unmittelbare Heil, sondern auch 25 nach dem Sinne der Völker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur wenigen ist es vergönnt sich hie oder da anzusiedeln. Wie nun

bei dem Soldaten die Tapferkeit als erste Eigenschaft obenansteht, so wird sie doch stets mit der Treue verbunden gedacht, deßhalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigkeit gerühmte Völker, aus der Heimath gerusen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leib-wache dienen sehen.

Noch eine sehr bewegliche, dem Staat unentbehr= liche Classe erblicken wir in jenen Geschäftsmännern, welche, von Hof zu Hofe gesandt, Fürsten und Minister 10 umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsicht= baren Fäden überkreuzen. Auch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Welt= gegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere 15 nachziehend, dem slüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet einen Ort um den andern zu verlassen, deßhalb sie auch jederzeit einen großen Vor= rath von Abschiedskarten mit sich führen.

Hatiger Menschen als unsere Gesellen und Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schicksalss genossen angesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes edlen kaiser-lichen Wanderers Hadrian, welcher zu Fuß, an der Spitze seines Heers, den bewohnten, ihm unterworsenen Erdkreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in

Besith nahm. Denken wir mit Schaudern der Eroberer, jener gewassneten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helsen, Mauer und Bollwerk harmlose Bölker nicht schirmen konnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern jene unglücklichen vertriebenen Fürsten, die, 5 von dem Gipsel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilde thätiger Wanderer aufgeznommen werden könnten.

Da wir uns nun alles dieses einander vergegen= wärtigt und aufgeklärt, so wird kein beschränkter 10 Trübsinn, keine leidenschaftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Weltumreiser sind wir überall bekannt 15 genug, daß wir ungefähr wissen was zu erwarten sei.

Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der Einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß jeder in seinem Maße, nach seinen Zwecken aufgeklärt werde. Hat irgend einer 20 ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen was im Ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Überblick der bewohnten und bewohnbaren Welt zu geben, ist die angenehmste, 25 höchst belohnende Unterhaltung.

In solchem Sinne nun dürfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Ginfach groß ift der

Gedanke, leicht die Ausführung durch Berftand und Rraft. Ginheit ift allmächtig, deghalb feine Spaltung, fein Widerftreit unter uns. Infofern wir Grundfage haben, find fie uns allen gemein. Der Menfch, fo 5 fagen wir, lerne fich ohne dauernden äußeren Bezug zu denken, er suche das Folgerechte nicht an den 11m= ständen, sondern in sich selbst, dort wird er's finden, mit Liebe hegen und pflegen. Er wird fich ausbilden und einrichten daß er überall zu Hause sei. Wer sich 10 dem Nothwendigsten widmet, geht überall am sichersten zum Ziel; andere hingegen das Höhere, Zartere suchend haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu fein. Doch was der Menich auch ergreife und handhabe, der Einzelne ift sich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt 15 eines wackern Mannes höchstes Bedürfnig. Alle brauch= baren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich der Banherr nach dem Architekten und dieser nach Maurer und Zimmermann umfieht.

Und so ist denn allen bekannt, wie und auf welche Weise unser Bund geschlossen und gegründet sei; niemand sehen wir unter uns, der nicht zweckmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblick üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zusall, Neigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, ausgenommen und gesördert, ja von Unsalücksfällen möglichst wieder hergestellt sinden werde.

3wei Pflichten sodann haben wir auf's strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten,

denn sie sind alle mehr oder weniger im Credo ver= faßt; ferner alle Regierungsformen gleichfalls gelten zu lassen und, da sie sämmtlich eine zweckmäßige Thätigkeit fordern und befördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sei, nach ihrem 5 Willen und Wunsch zu bemühen. Schlieflich halten wir's für Pflicht, die Sittlichkeit ohne Bedanterei und Strenge zu üben und zu fordern, wie es die Chrfurcht vor und felbst verlangt, welche aus den drei Ehrfurchten entsprießt, zu denen wir uns fämmt= 10 lich bekennen, auch alle in diese höhere allgemeine Beisheit, einige fogar von Jugend auf, eingeweiht zu sein das Glück und die Freude haben. Diefes alles haben wir in der feierlichen Trennungsftunde nochmals bedenken, erklären, bernehmen und anerkennen, 15 auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm mit heitern Kräften überall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen Sind wir jede Sorge los.

Daß wir uns in ihr zerstreuen Darum ist die Welt so groß.

20

# Zehntes Capitel.

Unter dem Schlußgefange richtete sich ein großer Theil der Anwesenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umherklingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersetzend, fragte den Gast: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke, oder eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Gesellschaft, und besgann folgende Rede:

Jier ist es, gerade in solcher Versammlung, wo ich mich vorerst ohne weiteres zu erklären wünsche. Diese hier in Ruhe verbliebenen, dem Anblick nach sämmtlich wackern Männer geben schon durch ein solches Verharren deutlich Bunsch und Absicht zu erstennen, dem vaterländischen Grund und Boden auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt, denn ich darf erklären: daß ich ihnen sämmtlich, wie sie sich hier ankündigen, ein hinreichendes Tagewerk, auf mehrere Jahre, anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Zusammenkunst, weil es nöthig ist, vor allen Dingen den würdigen Vor-

stehern, welche bisher diese wackern Leute zusammen= hielten, meine Angelegenheit vertraulich zu offenbaren, und sie von der Zuverlässigkeit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Verharrenden im Einzelnen zu besprechen, 5 damit ich erfahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerbieten zu erwidern gedenken.

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nöthigs sten Geschäfte des Augenblicks zu besorgen, und nachs dem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der 10 übriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichsalls paarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus dem Saale sich entsernend.

Oboard entdeckte sodann den zurückbleibenden beiden Führern seine Absichten und Vorsätze und legitimirte 15 sich. Nun konnte er aber mit so vorzüglichen Men= schen in fernerer Unterhaltung von dem Geschäft nicht Nechenschaft geben, ohne des menschlichen Grundes zu gedenken, worauf das Ganze eigentlich beruhe.

Wechselseitige Erklärungen und Bekenntnifse tieser 20 Herzensangelegenheiten entfalteten sich hieraus bei fort= gesetztem Gespräch. Bis ties in die Nacht blieb man zu= sammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labhrinthe menschlicher Gesinnungen und Schicksale. Hier nun fand sich Odvard bewogen, nach und nach 25 von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben, deßhalb denn auch von diesem Gespräche uns freilich nur unvoll=

ftändige und unbefriedigende Kenntniß zugekommen. Doch sollen wir auch hier Friedrichs glücklichem Talent des Auffassens und Festhaltens die Vergegenwärtigung interessanter Scenen verdanken, so wie einige Aufklästung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes der uns zu interessiren anfängt, wenn es auch nur Andentungen wären desjenigen, was in der Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenhange mitzutheilen ist.

#### Nicht zu weit.

Es schlug Zehn in der Nacht, und so war denn zur verabredeten Stunde alles bereit: im bekränzten Sälchen zu vieren eine geräumige artige Tasel gedeckt, mit seinem Nachtisch und Zuckerzierlichkeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachkoft, denn sie sollten mit zu Tische sitzen; indessen schlichen sie umher, geputzt und maskirt, und, weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingszogenien. Der Vater berief sie zu sich und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gebichtet, bei weniger Nachhülse gar schicklich her.

Die Zeit verstrich, von Viertels zu Viertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht des Freundes Uns 25 geduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe, außgesuchte Lieblingsspeisen der Geseierten könnten über-

10

gar werden, so sei es zu befürchten. Die Kinder aus Langerweile singen erst unartig an und aus Un=
geduld wurden sie unerträglich. Der Bater nahm sich zusammen und doch wollte die angewohnte Ge=
lassenheit ihm nicht zu Gebote stehen; er horchte sehn= 5
süchtig auf die Wagen, einige rasselten unaufgehalten vorbei, ein gewisses Ärgerniß wollte sich regen. Zum Zeitvertreib forderte er noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Überdruß unachtsam, zerstreut und ungeschickt, sprachen falsch, keine Gebärde war mehr 10
richtig, sie übertrieben wie Schauspieler die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, dreiviertel eilf Uhr war vorüber; das
Weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

Die Glocke schlug Eilfe, meine Ungeduld war bis 15
zur Verzweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich
fürchtete. Nun war mir bange sie möchte herein=
treten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Aumuth sich
slüchtig entschuldigen, versichern daß sie sehr müde
sei und sich betragen als würse sie mir vor, ich be= 20
schränke ihre Freuden. In mir kehrte sich alles um
und um, und gar vieles, was ich Jahre her geduldet,
lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sing
an sie zu hassen, ich wußte kein Betragen zu denken
wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie 25
Engelchen herausgeputzt, schliesen ruhig auf dem
Sopha. Unter meinen Füßen brannte der Boden,
ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb

nichts übrig als zu fliehen, bis nur die nächsten Augenblicke überstanden wären. Ich eilte, leicht und festlich augezogen wie ich war, nach der Hausthüre. Ich weiß nicht was ich der guten Alten für einen Borwand hinstotterte, sie drang mir einen Überrock zu, und ich sand mich auf der Straße in einem Zusstande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich dem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannt' ich die Gassen ich in und wieder. Ich hätte das freie Feld gewonnen, aber ein kalter seuchter Wind blies streng und widerswärtig genug, um meinen Verdruß zu begränzen.

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns ans maßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in häuslicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter ersahren zu haben; deßhalb wir denn für den Augenblick, um der guten Alten gesellen, horchend was sie allensalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise murmeln oder laut ausrusen möchte.

Ich hab' es längst gedacht, ich habe es voraus= 25 gesagt, ich habe die gnädige Frau nicht geschont, sie öfter gewarnt, aber es ist stärker wie sie. Wenn der Herr sich des Tags auf der Kanzlei, in der Stadt, auf dem Lande in Geschäften abmüdet, so sindet er

Abends ein leeres Haus, oder Gefellschaft die ihm nicht zusagt. Sie kann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Menschen, Männer um sich sieht, wenn sie nicht hin= und wiederfährt, fich an= und auß= und umziehen kann, ift es als wenn ihr der Athem aus- 5 ginge. Seut an ihrem Geburtstag fährt sie früh auf's Land. Gut! wir machen indeh hier alles zu= recht; sie verspricht heilig um neun Uhr zu Sause zu sein; wir sind bereit. Der Herr überhört die Kinder ein auswendig gelerntes artiges Gedicht, fie find 10 herausgeputt; Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber sie kommt nicht. Der Herr hat viel Gewalt über fich, er ver= birgt feine Ungeduld, fie bricht aus. Er entfernt sich aus dem Sause so spät. Warum, ift offenbar; aber 15 wohin? Ich habe ihr oft mit Rebenbuhlerinnen gedroht, ehrlich und redlich. Bisher hab' ich am Herrn nichts bemerkt, eine Schöne paßt ihm längst auf, bemüht fich um ihn. Wer weiß wie er bisher gekämpft hat. Run bricht's los, dießmal treibt ihn die Ber= 20 zweiflung, seinen guten Willen nicht besser anerkannt zu sehen, bei Nacht aus dem Hause, da geb' ich alles verloren. Ich fagt' es ihr mehr als einmal, fie folle es nicht zu weit treiben.

Suchen wir den Freund nun wieder auf und 25 hören ihn selber.

In dem angesehensten Gasthose sah ich unten Licht, klopfte am Fenster und fragte den herausschauenden

Rellner mit bekannter Stimme: ob nicht Fremde an= gekommen oder angemeldet seien? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beides und bat mich herein= zutreten. Ich fand es meiner Lage gemäß das Mähr= 5 chen fortzuseken, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einräumte; der erfte follte, wie er meinte, für die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte einiges zu veranstalten, ich ließ es geschehen und verbürgte mich für die Zeche. So weit war's 10 vorüber; ich aber fiel wieder in meine Schmerzen zurück; vergegenwärtigte mir alles und jedes, erhöhte und milberte, schalt mich und suchte mich zu fassen, zu befänftigen: ließe sich doch morgen früh alles wieder einleiten; ich dachte mir schon den Tag abermals im 15 gewohnten Cange; dann aber kämpfte sich auf's neue der Verdruß unbändig hervor: ich hatte nie geglaubt daß ich so unglücklich sein könne.

Un dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Borsall in leidenschaft=
20 licher Betwegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen daß sie nähere Nach=richt von seinen Berhältnissen zu ersahren wünschen. Wir benutzen die Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und hestig in 20 dem Zimmer auf= und abzugehen fortsährt.

Wir lernen Odvard als den Sprößling eines alten Hauses kennen, auf welchen durch eine Folge von Generationen die edelsten Vorzüge vererbt worden. In der Militärschule gebildet ward ihm ein gewandter Auftand zu eigen, der mit den löblichsten Fähigkeiten des Geiftes verbunden seinem Betragen eine gang be= sondere Anmuth verlieh. Gin kurzer Hofdienft lehrte ihn die äußern Berhältniffe hoher Berfönlichkeiten gar 5 wohl einsehen, und als er nun hierauf durch früh erworbene Gunft einer gefandtichaftlichen Sendung augeschloffen die Welt zu sehen und fremde Sofe zu tennen Gelegenheit hatte, so that sich die Klarheit seiner Auffassung und glückliches Gedächtniß des Bor= 10 gegangenen bis auf's genaueste, besonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art auf's bal-Die Leichtigkeit des Ausdrucks in diaste hervor. manchen Sprachen, bei einer freien und nicht auf= dringlichen Perfönlichkeit, führten ihn von einer Stufe 15 zur andern; er hatte Glück bei allen diplomatischen Sendungen, weil er das Wohlwollen der Menschen gewann und fich dadurch in den Bortheil fette, Miß= helligkeiten zu schlichten, besonders auch die beider= seitigen Interessen bei gerechter Erwägung vorliegen= 20 der Gründe zu befriedigen wußte.

Einen so vorzüglichen Mann sich anzueignen war der erste Minister behacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schön= heit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. 25 Allein wie dem Laufe aller menschlichen Glückselig= teit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückdrängt, so war es auch hier der Fall.

An dem fürstlichen Hofe wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzogen, sie, der letzte Zweig ihres Astes, deren Vermögen und Anforderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurücksielen, noch immer bedeutend genug blieben, weßhalb man sie denn, um weitläusige Erörterungen zu vermeiden, an den Erbprinzen, der freilich viel jünger war, zu verheirathen wünschte.

Oboard kam in Berdacht einer Neigung zu ihr, 10 man fand, er habe sie in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu leidenschaftlich geseiert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigner Charakterstärke gewissen Neckereien ihrer Gespielinnen trohig entgegnete: sie müßte keine Augen 15 haben, wenn sie für solche Borzüge blind sein sollte.

Durch seine Heirath wurde nun wohl ein solcher Verdacht beschwichtigt, aber durch heimliche Gegner dennoch im Stillen fortgenährt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staat3= und Erbschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen doch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es durchaus für nützlich, die Angelegenheit sernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abzethan und dadurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und günstig, noch

am Leben sei und sich zu väterlicher Einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboard kam in Verdacht, bei einer bloß cere=
moniellen Sendung dorthin, das Geschäft das man
verspäten wollte, wieder in Anregung gebracht zu 5
haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Vorsalls,
und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld
überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einsluß an=
wenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in
einer entsernten Provinz zu erwirken. Er fand sich 10
glücklich daselbst, alle seine Kräfte konnte er in Thätig=
keit sezen, es war Nothwendiges, Nügliches, Gutes,
Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten,
ohne sich aufznopsern, anstatt daß man in jenen Ver=
hältnissen, gegen seine Überzeugung, sich mit Vorüber= 15
gehendem beschäftigend, gelegentlich selbst zu Grunde geht.

Nicht so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Cirkeln ihre Existenz fand und ihm nur später nothgedrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer 20 bisherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Bälle und was sie sonst einzuleiten beliebte.

Ja er duldete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm 25 gleich keineswegs gesiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf Menschen, eine gewisse Falschheit anzusehen glaubte.

Von allem diesen was wir aussprechen mag in dem gegenwärtigen bedenklichen Augenblick einiges dunkel und trübe, ein anderes klar und deuklich ihm vor der Seele vorübergegangen sein. Genug wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Gedächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder in dem Zimmer hestig auf= und abgehend, durch Gebärden und manche Ausrufungen einen innern Kampf offenbarend.

In solchen Gedanken war ich heftig im Zimmer auf- und abgegangen, der Kellner hatte mir eine Taffe Bouillon gebracht, deren ich fehr bedurfte; denn über die forgfältigen Unftalten dem Teft zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köftlich Abendeffen 15 stand unberührt zu Hause. In dem Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gebirge, fagte der Rellner. Wir fuhren an's Tenfter und fahen bei'm Schein zweier hellleuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohlbe= 20 packt vorfahren einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke: Da find sie! rief der Rellner, und eilte nach der Thüre. Ich hielt ihn fest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts sagen daß ich da sei, nicht verrathen daß etwas bestellt worden; er ver= 25 sprach's und sprang davon.

Indessen hatte ich versäumt zu beobachten wer außgestiegen sei, und eine neue Ungeduld bemächtigte sich meiner, mir schien der Kellner säume allzulange mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer, eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Kammermädchen, wie man sie nur wünschen möchte. Sie sing an, sagte er, mit Be= 5 sehlen, suhr sort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schön that, in ein heiter schnippisches Wesen, das ihr wohl das natürlichste sein mochte.

Gar schnell bemerkte ich, suhr er fort, die allsgemeine Verwunderung mich so alert und das Haus 10 zu ihrem Empfang so bereit zu sinden, die Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend; sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein kaltes Abendessen, ich bot Vouillon an, die ihnen willkommen schien.

Nun saßen die Damen bei Tische, die ältere speis'te 15 kaum, die Schöne-Liebliche gar nicht; das Kammer- mädchen, das sie Lucie nannten, ließ sich's wohl schmecken und erhob dabei die Borzüge des Gasthoses, erfreute sich der hellen Kerzen, des seinen Taselzeugs, des Porzellans und aller Geräthschaften. Um lodern= 20 den Kamin hatte sie sich früher ausgewärmt und fragte nun den wieder eintretenden Kellner, ob man hier denn immer so bereit sei, zu jeder Stunde des Tags und der Nacht unvermuthet ausommende Gäste zu bewirthen? Dem jungen gewandten Burschen ging 25 es in diesem Falle wie Kindern, die wohl das Gescheimis verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut sei nicht verbergen können. Erst antwortete

er zweideutig, annähernd sodann, und zulett, durch die Lebhaftigkeit der Zofe, durch Hin= und Wieder= reden in die Enge getrieben, geftand er: es fei ein Bedienter, es fei ein Herr gekommen, sei fortgegangen, 5 wiedergekommen, zulett aber entfuhr es ihm, der Herr sei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die andern folgten; es follte ein alter Berr fein, meinten fie haftig; der Rellner versicherte bagegen, er sei jung. Run zweifelten sie 10 wieder, er betheuerte die Wahrheit seiner Aussage. Die Berwirrung, die Unruhe vermehrte fich. Es muffe der Oheim sein, versicherte die Schone; es sei nicht in seiner Art, erwiderte die ältere. Riemand als er habe wiffen können, daß fie in diefer Stunde hier 15 eintreffen würden, versette jene beharrlich. Der Rellner aber betheuerte fort und fort, es sei ein junger, an= sehnlicher, fräftiger Mann. Lucie schwur bagegen auf den Oheim: dem Schalk, dem Kellner, fei nicht zu trauen, er widerspreche fich ichon eine halbe Stunde.

Rach allem diesen mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge doch ja eilig herunterfommen, dabei auch zu drohen, die Damen würden
heraufsteigen und selbst danken. Es ist ein Wirrwar
ohne Gränzen, suhr der Kellner fort; ich begreise nicht
warum Sie zandern sich sehen zu lassen; man hält
Sie für einen alten Oheim den man wieder zu umarmen leidenschaftlich verlangt. Gehen Sie hinunter,
ich bitte. Sind denn das nicht die Versonen die Sie

erwarteten? Berschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens- und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Eilen Sie hinunter, sonst rücken sie Ihnen wahrlich auf die Stube.

Leidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt wie er war, sehnte er sich nach etwas anderem, Fremden. Er ftieg hinab, in Soffnung, fich mit den Unkomm= lingen in heiterem Gespräch zu erklären, aufzuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen, und 10 doch war es ihm, als ging er einem bekannten ahnungs= vollen Zustand entgegen. Run stand er vor der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritte zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er trat ein. Welch ein Zusammen= treffen! Welch ein Anblick! Die sehr Schöne that 15 einen Schrei und warf fich der ältern um den hals, der Freund erkannte fie beide, er schrak zurück, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Küßen und berührte ihre Sand, die er fogleich wieder losließ, mit dem bescheidensten Rug. Die Sylben: Au-ro-ra! 20 erstarben auf seinen Lippen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unsres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute Alte wußte nicht was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des 25 Borhanses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoben, einiges war unwiederbringlich vers dorben. Die Kanmerjungser war bei den schlasenden

Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und geduldig, als jene verstrießlich hin= und herfahrend.

Endlich rollte der Wagen vor, die Dame stieg auß und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden absgerusen worden. Die Treppe hinaufsteigend schien sie von der sestlichen Erleuchtung keine Kenntniß zu nehmen. Nun ersuhr die Alte von dem Bedienten, ein Unglück sei unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworsen worden, und was alles nachsher sich ereignet.

Die Dame trat in's Zimmer: Was ist das für eine Maskerade? sagte sie, auf die Kinder deutend. Es hätte Ihnen viel Vergnügen gemacht, versetzte die Jungser, 15 wären Sie einige Stunden früher angekommen. Die Kinder, aus dem Schlase gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren einzelernten Spruch. Von beiden Seiten verlegen ging es eine Weile, dann, ohne Ausmunterung und Nachhülse kam es zum Stocken, endlich brach es völlig ab, und die guten Kleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig von der 25 Dame selbst und von dem wie es scheint übel abgelaufenen ländlichen Feste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort ersischeinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augenblick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Kaum braucht, sihre Wirkungen verlangen ein größeres Publicum, sie bedürsen eines Elements das sie trägt, das sie nöthigt anmuthig zu sein; gegen den Einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte der Hausfreund bloß dadurch ihre Gunft 10 und exhielt sich darin, weil er Bewegung auf Be-wegung einzuleiten und immerfort, wenn auch keinen großen, doch einen heitern Kreis im Treiben zu ershalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein an= 15 ständiges altkluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber sich ein Übergewicht zu verschaffen.

Florine, Besiskerin eines bedeutenden Rittergutes in der Rähe, Winters in der Stadt wohnend, ver= 20 pslichtet gegen Odoard, dessen staatswirthliche Ein= richtung zufälliger= aber glücklicherweise ihrem Land= sith höchlich zu Gute kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es 25 zum Schauplatze vielsacher anständiger Vergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und mannichsaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres neckijches Wesen, wie es schien, nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit fordernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätzte sie die Nänner nur in sosern sie sich gut im Tacte bewegten, ewig rege Gesellschafterin, hielt sie denzenigen unerträglich der auch nur einen Augenblick vor sich hinsah und nachzudenken schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück, jeder Oper nöthig sind, sich gar anmuthig darstellend, weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Ansständigen spielte, sich nie ein Rangstreit hervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu feiern war aus der Stadt und aus dem Lande um= her die beste Gesellschaft eingeladen. Ginen Tang, schon 15 nach dem Frühftnick begonnen, setzte man nach Tafel fort; die Bewegung zog sich in die Länge, man fuhr zu spät ab, und von der Nacht auf schlimmem Wege, doppelt schlimm weil er eben gebeffert wurde, ehe man's dachte, schon überrascht, versah's der Kutscher und warf 20 in einen Graben. Unfere Schöne mit Florinen und dem Hausfreunde fühlten fich in schlimmer Berwicke= lung; der lette wußte sich schnell herauszuwinden, dann über den Wagen sich biegend rief er: Florine, wo bist du? Albertine glaubte zu träumen, er faßte 25 hinein und zoa Florinen die oben lag ohnmächtig her= vor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf fraftigem Urm den wiedergefundenen Weg hin. Albertine ftat noch im Wagen, Rutscher und Bedienter halfen

ihr heraus, und gestügt auf den letzten suchte sie weiter zu kommen. Der Weg war schlimm, sür Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem Burschen unterstützt strauchelte sie jeden Augenblick. Aber im Innern sah es noch wilder noch wüster aus. Wie ihr geschah bwußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als sie in's Wirthshaus trat, in der kleinen Stube Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Verhältniß zwischen dem untreuen 10 Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal, sie mußte sehen wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer nen wiederauflebenden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen 15 wieder glänzten, eine frische Nöthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie verzüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen, der 20 Schade war geschehen, man war denn doch genöthigt sich wieder in den Wagen zu sehen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesinnte, Verrathene mit Verräthern, so eng nicht zusammengepackt sein.

## Gilftes Capitel.

Lenardo sowohl als Odoard waren einige Tage sehr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Nöthigen zu versehen, diefer, fich mit den Blei-5 benden bekannt zu machen, ihre Fähigkeiten zu beur= theilen, um fie von seinen 3wecken hinreichend gu unterrichten. Indeffen blieb Friedrichen und unferm Freunde Raum und Ruhe zu stiller Unterhaltung. Wilhelm ließ sich den Plan im Allgemeinen vor= 10 zeichnen, und da man mit Landschaft und Gegend genugsam vertraut geworden, auch die Hoffnung befprochen war, in einem ausgedehnten Gebiete schnell eine große Angahl Bewohner entwickelt zu sehen, so wendete sich das Gespräch, wie natürlich, zulett auf 15 das was Menschen eigentlich zusammenhält: auf Re= ligion und Sitte. Hierüber konnte denn der heitere Friedrich hinreichende Auskunft geben, und wir wür= den wohl Dank verdienen, wenn wir das Gespräch in seinem Laufe mittheilen könnten, das durch Frag' und 20 Antwort, durch Einwendung und Berichtigung fich gar löblich durchschlang und in mannichfaltigem Schwanfen zu dem eigentlichen Zweck gefällig hinbewegte. Indessen dürsen wir uns so lange nicht aufhalten und geben lieber gleich die Resultate, als daß wir uns verpstlichteten sie erst nach und nach in dem Geiste unsrer Leser hervortreten zu lassen. Folgendes ergab 5 sich als die Quintessenz dessen was verhandelt wurde:

Daß der Mensch in's Unvermeidliche sich füge, darauf dringen alle Religionen, jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe fertig zu werden.

Die christliche hilft durch Glaube, Liebe, Hoffnung 10 gar anmuthig nach; daraus entsteht denn die Geduld, ein füßes Gefühl, welch eine schätbare Gabe das Dasein bleibe, auch wenn ihm, anftatt des gewünschten Genuffes, das widerwärtigfte Leiden aufgebürdet wird. An dieser Religion halten wir fest, aber auf eine eigne 15 Beise: wir unterrichten unfre Kinder von Jugend auf von den großen Vortheilen, die fie uns gebracht hat; bagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Berlauf geben wir zulett Kenntniß. Alsbann wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Nachricht die sich auf ihn 20 bezieht wird heilig. In diesem Sinne, den man viel= leicht vedantisch nennen mag, aber doch als folgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns; denn wie follten wir ihm den Untheil an der höchsten Cultur vergönnen, deren Ursprung und herkommen 25 er verläugnet?

Hievon ist unfre Sittenlehre gang abgesondert, fie ift rein thätig und wird in den wenigen Geboten

begriffen: Mäßigung im Willfürlichen, Emfigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiebigen Text zu gränzenloser Ausführung.

- Der größte Respect wird allen eingeprägt für die Zeit als für die höchste Gabe Gottes und der Natur und die ausmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren sind bei uns vervielfältigt und deuten sämmt- lich mit Zeiger und Schlag die Viertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielfältigen geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschäftigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Vorrichtung.
- 15 Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ist, dringt nun hauptsächlich auf Besonnenheit, und diese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Aufmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefördert. Etwas muß gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht daß wir erst anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den Haußvätern und Haußmüttern denken wir große Verpstichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um
so leichter, als jeder für sich selbst, Knecht und Magd,
Diener und Dienerin, stehen nuß.

Gewisse Dinge freilich müssen nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werden: Lesen, Schreisben, Rechnen mit Leichtigkeit der Masse zu überliesern übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselsweisen Unterricht, doch ist sie geistreicher; seigentlich aber kommt alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: der Übung, anzugreisen und sich zu vertheidigen. Hier ist Lothario in seinem Felde; seine 10 Manöver haben etwas Ühnliches von unsern Feldzigern; doch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürgerlichen Leben keine Glocken, im foldatischen keine Trommeln haben; dort wie hier ist Menschenstimme, verbunden mit 15 Blasinstrumenten, hinreichend.

Das alles ist schon da gewesen und ist noch da; die schickliche Unwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls wohl erfunden hätte.

"Das größte Bedürfniß eines Staats ist das einer 20 muthigen Obrigkeit," und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir alle sind ungeduldig das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach anfangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Policei. Ihr Grundsah wird kräftig 25 ausgesprochen: niemand soll dem andern unbequem sein; wer sich unbequem erweis't wird beseitigt, bis er begreift wie man sich anstellt um geduldet zu werden.

Ist etwas Lebloses, Unvernünftiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk sind drei Policeidirectoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Berg=
5 werk, das auch nicht stillstehen darf, und einer uns=
rer Männer wird bei Nachtzeit vorzüglich bei der Hand sein.

Sie haben das Recht zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rusen sie mehr oder weniger Geschworne zusammen. Sind die Stimmen gleich, so entscheidet der Vorsigende nicht, sondern es wird das Lovs gezogen, weil man überzeugt ist daß bei gegeneinander stehenden Meinungen es immer gleichgültig ist, welche befolgt wird.

15 Wegen der Majorität haben wir ganz eigne Gedanken; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber darf ich mich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit die alles lenkt, so findet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichheit in den Hauptssachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem jeden seinen Willen zu gestatten. Ist dieß doch schon seinmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Kaiser zogen umher, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir fürchsten uns door einer Hanct

in unsern Besitzungen sehen, wo sich die größte Unzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dieß aber verheimlichen wir, dieß mag nach und nach, und wird noch früh genug entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Puncte, über die 5 man meistens einig ist, doch werden sie bei'm Zu= sammentreten von mehren oder auch wenigern Gliezdern immer wieder auf's neue durchgesprochen. Die Hanptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber 10 dauern soll, spricht eigentlich das Gesetz aus. Unste Strasen sind gelind; Ermahnung darf sich jeder er= lauben der ein gewisses Alter hinter sich hat; miß= billigen und schelten nur der anerkannte Älteste; be= strasen nur eine zusammenberusene Zahl.

Man bemerkt daß strenge Gesetze sich sehr bald abstrumpsen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben läßsliche Gesetze um nach und nach strenger werden zu können, unsre Strafen bestehen vorerst in Absonderung 20 von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiesbener, kürzer und länger nach Besund. Wächs't nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr, wie sie versdienen daß man ihnen von dieser Seite wehe thue.

Allen Gliedern des Bandes ist davon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden daß jeder von den Hauptpuncten auf sich selbst bie schicklichste Anwendung macht. Die Hauptsache bleibt nur immer daß wir die Bortheile der Eultur mit hinüber nehmen und die Rachtheile zurücklassen. Branntweinschenken und Lesebibliotheken werden bei und nicht geduldet; wie wir und aber gegen Flaschen und Bücher verhalten will ich lieber nicht eröffnen: dergleichen Dinge wollen gethan sein, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben diesem Sinne hält der Sammler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme eirenliren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht räthlich sindet; um desto weniger Beisall dürfte man sich versprechen, wenn man ders selben hier umständlich erwähnen wollte.

## 3 wölftes Capitel.

Die zu Odoardo's Vortrag angesetzte Frist war gekommen, welcher, nachdem alles versammelt und beruhigt war, folgendermaßen zu reden begann: Das bedeutende Werk, an welchem Theil zu nehmen ich 5 diefe Maffe wackerer Männer einzuladen habe, ift Ihnen nicht gang unbekannt, denn ich habe ja schon im Allgemeinen mit Ihnen davon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen geht hervor, daß in der alten Welt so gut wie in der neuen Räume sind, welche 10 einen bessern Unbau bedürfen als ihnen bisher zu Theil ward. Dort hat die Natur große weite Strecken ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewildert liegt daß man sich kaum getraut auf sie loszugehen und ihr einen Kampf anzubieten. Und doch ist es leicht für 15 den Entschloffenen, ihr nach und nach die Wüfteneien abzugewinnen und fich eines theilweifen Befiges zu versichern. In der alten Welt ist es das Umgekehrte. Sier ift überall ein theilweiser Besit schon ergriffen, mehr oder weniger, durch undenkliche Zeit das Recht 20 dazu geheiligt; und wenn dort das Gränzenlofe als unüberwindliches Hinderniß erscheint, so sett hier das

Einfachbegränzte beinahe noch schwerer zu überwin= dende Hindernisse entgegen. Die Natur ist durch Emsigkeit der Menschen, durch Gewalt oder Über= redung zu nöthigen.

Bird der einzelne Besitz von der ganzen Gesellsschaft für heilig geachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugendliche Eindrücke, Achtung für Borsahren, Abneigung gegen den Rachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer starr und 10 gegen jede Beränderung widerwillig machen. Ze älter dergleichen Zustände sind, je verslochtener, je getheilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzussühren, das, indem es dem Einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rücks und Mitwirtung auch 15 jenem wieder unerwartet zu Gute käme.

Schon mehrere Jahre steh' ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so wie es möglich wäre benuht wird. Gben diese Abgeschlossenheit oder Eingeschlossen=

20 heit, wenn man will, hindert, daß bisher keine Anstalt sich tressen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, das was sie vermögen nach außen zu versbreiten, und von außen zu empfangen was sie bedürsen.

Mit unumschränkter Vollmacht gebot ich in diesem 25 Lande. Manches Gute war zu thun, aber doch immer nur ein beschränktes; dem Bessern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Wünschenswertheste schien in einer andern Welt zu liegen.

Ich hatte keine andere Verpflichtung als gut Haus zu halten. Was ist leichter als das! Eben so leicht ist es Mißbräuche zu beseitigen, menschlicher Fähigeteiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelsen. Dieß alles ließ sich mit Verstand und Gewalt recht bequem leisten, dieß alles that sich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besonders meine Aufmerksamkeit, meine Sorge sich richtete, dieß waren die Nachbarn, die nicht mit gleichen Gesinnungen, am wenigsten mit gleicher Überzeugung, ihre Landestheile regierten 10 und regieren ließen.

Beinahe hätte ich mich resignirt und mich inner= halb meiner Lage am besten gehalten und das Her= tömmliche, so gut als es sich thun ließ, benutt, aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrhundert komme mir 15 zu Hülfe. Jüngere Beamte wurden in der Nachbar= schaft angestellt, sie hegten gleiche Gesinnungen, aber freilich nur im Allgemeinen wohlwollend, und pflich= teten nach und nach meinen Planen zu allseitiger Berbindung um so eher bei, als mich das Loos traf, 20 die größeren Ausspeschungen zuzugestehen, ohne daß gerade jemand merkte, auch der größere Bortheil neige sich auf meine Seite.

So sind nun unser Drei über ansehnliche Landes=
strecken zu gebieten befugt, unsre Fürsten und Minister 25
sind von der Redlichkeit und Nüglichkeit unsrer Bor=
schläge überzeugt; denn es gehört freilich mehr dazu,
seinen Bortheil im Großen als im Kleinen zu über=

jehen. Hier zeigt uns immer die Nothwendigkeit was wir zu thun und zu lassen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Maßstab au's Gegen-wärtige legen; dort aber sollen wir eine Zukunst er5 schaffen, und wenn auch ein durchdringender Geist den Plan dazu fände, wie kann er hoffen, andere darin einstimmen zu sehen?

Noch würde dieß dem Einzelnen nicht gelingen; die Zeit, welche die Geister frei macht, öffnet zugleich ihren Blick in's Weitere, und im Weiteren läßt sich das Größere leicht erkennen, und eins der stärksten Hindernisse menschlicher Handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwecke einig werden, viel Denn das wahre Große hebt uns über uns sellost hins aus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurück, und da wird der Einzelne gerade wie er war, und fühlt pfich eben so isolirt, als hätt' er vorher nicht in's Ganze gestimmt.

Hier also haben wir zu wiederholen: Das Jahrhundert muß uns zu Hülfe kommen, die Zeit an die Stelle der Bernunft treten, und in einem erweiterten 25 Herzen der höhere Bortheil den niedern verdrängen.

Hiermit sei es genng, und war' es zu viel für den Angenblick, in der Folge werd' ich einen jeden Theilsnehmer daran erinnern. Genaue Vermessungen sind

geschehen, die Straßen bezeichnet, die Puncte bestimmt, wo man die Gasthöse, und in der Folge vielleicht die Dörfer heranrückt. Zu aller Art von Baulichseiten ist Gelegenheit, ja Nothwendigkeit vorhanden. Tresseliche Baumeister und Techniker bereiten alles vor; 5 Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Accorde abzuschließen, und so mit genauer Controle die bereitliegenden Geldsummen, zur Berwunderung des Mutterlandes, zu verwenden: da wir denn der schönsten Hossenung leben, es werde 10 sich eine vereinte Thätigkeit nach allen Seiten von nun an entwickeln.

Worauf ich nun aber die sämmtlichen Theilnehmer aufmerksam zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einfluß haben könnte, ist die Ein= 15 richtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenden vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter sich und gegen die übrige bürgerliche Welt zu schaffen gedenken.

Sobald wir jenen bezeichneten Boden betreten, 20 werden die Handwerke sogleich für Künste erklärt und durch die Bezeichnung "strenge Künste" von den "freien" entschieden getrennt und abgesondert. Dieß= mal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede sein welche den Ausbau sich zur Angelegenheit 25 machen; die sämmtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Classe.

Bahlen wir fie her in der Folge wie fie den Bau

in die Höhe richten und nach und nach zur Wohnbarkeit befördern.

Die Steinmegen nenn' ich voraus, welche ben Grund= und Ecfftein volltommen bearbeiten, den fie 5 mit Beihülfe der Maurer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niedersenken. Die Maurer folgen hierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zukunftige wohl befestigen. Früher oder später bringt der Zimmermann seine 10 vorbereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach das Beabsichtigte in die Bohe. Den Dachbecker rufen wir eiligst herbei; im Innern be= dürfen wir des Tischers, Glasers, Schloffers, und wenn ich den Tüncher zulett nenne, so geschieht es 15 weil er mit feiner Arbeit zur verschiedensten Zeit ein= treten kann, um zulett dem Gangen in= und aus= wendig einen gefälligen Schein zu geben. Mancher Hülfsarbeiten gedent' ich nicht, nur die Hauptsache verfolgend.

Die Stufen von Lehrling, Gesell und Meister müssen auf's strengste beobachtet werden; auch können in diesen viele Abstusungen gelten, aber Prüsungen können nicht sorgfältig genug sein. Wer herantritt weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergibt und er darf keine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, daß in einer großen Kette bricht, vernichtet daß Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gefahren muß der Leichtssinn verbannt sein.

Gerade hier muß die strenge Runft der freien zum Muster dienen und sie zu beschämen trachten. Seben wir die sogenannten freien Rünste an, die doch eigent= lich in einem höhern Sinne zu nehmen und zu nennen find, so findet man, daß es ganz gleichgültig ift, ob 5 fie aut oder schlecht betrieben werden. Die schlechteste Statue steht auf ihren Rugen wie die beste, eine gemahlte Figur schreitet mit berzeichneten Füßen gar munter vorwärts, ihre miggestalteten Urme greifen gar kräftig zu, die Figuren stehen nicht auf dem 10 richtigen Plan und der Boden fällt deswegen nicht zusammen. Bei der Musik ist es noch auffallender; die gellende Fidel einer Dorfschenke erregt die wackern Glieder auf's kräftigfte, und wir haben die unschicklichsten Kirchenmusiken gehört bei denen der Gläubige 15 sich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poesie zu den freien Künsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kaum weiß wo sie eine Gränze finden foll. Und doch hat jede Runft ihre innern Gefete, beren Nichtbeobachtung aber der Menschheit keinen Schaden 20 bringt; dagegen die ftrengen Rünfte dürfen fich nichts erlauben. Den freien Künstler darf man loben, man kann an feinen Vorzügen Gefallen finden, wenn gleich feine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich halt.

Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien 25 als strengen Künste, in ihren vollkommensten Zusständen, so hat sich diese vor Pedanterei und Bockssbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscherei zu

hüten. Wer fie zu leiten hat wird hierauf aufmerkfam machen, Mißbräuche und Mängel werden daburch verhütet werden.

Ich wiederhole mich nicht, denn unser ganzes Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sein; ich bemerke nur noch Folgendes: Wer sich einer strengen Kunst ergibt muß sich ihr für's Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwerk, ganz angemessen und
richtig; die Bekenner sollten mit der Hand wirken,
und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben
sie beseelen, sie muß eine Natur sür sich sein, ihre
eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und
das kann sie nicht auf vielerlei Weise.

Nachdem der Redende mit noch einigen hinzuge15 fügten guten Worten geschlossen hatte, richteten die fämmtlichen Unwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Kreiß vor der Tasel der anerkannten Oberen. Odoard reichte den Sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon 20 sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan bem Tücht'gen gleich, Wo wir Nühliches betreiben Ift ber wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Wer gehorchet der erreicht es, Zeig' ein sestes Vaterland. Heil bem Führer! Heil bem Band!

25

Du vertheilest Kraft und Bürbe Und erwägst es ganz genan, Gibst dem Alten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Frembling reicher Maßen Ackerfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das seste Vaterland. Heil dir Führer! Heil dir Band!

10

15

## Dreizehntes Capitel.

Gine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung der vergangenen Tage. Die drei
Freunde blieben allein gegen einander über stehen,
und es ward gar bald merkbar daß zwei von ihnen,
Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe
bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß sie beide ungeduldig seien für ihren Theil in der Abreise von diesem
Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen
Deten, hieß es, und es kam indessen nichts Vernüns=
tiges, nichts Entschedendes zur Sprache.

Endlich fommt der Bote, ein bedeutendes Packet überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirst um es zu eröffnen. Lenardo hält ihn ab und spricht:

Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, deuten und vermuthen was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, tvenn es von dem Verstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu sassen. 25. 25. 25. 1. 2616.

erdulden würde und wenn es ein fogenanutes Gottes= urtheil wäre, wo uns auferlegt ist die Vernunft ge= fangen zu nehmen.

Du bist nicht so gesaßt als du scheinen willst, versetzte Friedrich, bleibe destwegen allein mit deinen s Geheimnissen und schalte darüber nach Belieben, mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indeß diesem alten geprüsten Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben. Mit diesen Worten wiß er unsern Freund mit sich weg und schon unterswegs ries er auß: Sie ist gefunden, längst gefunden! und es ist nur die Frage wie es mit ihr werden soll.

Das wußt' ich schon, sagte Wilhelm: denn Freunde offenbaren einander gerade das am deutlichsten was 15 sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tages buchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Brieses erinnert den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungskraft im ganzen Umgange des Geistes und Gesichls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon 20 mit dem nächsten Morgen sich ihr nähern, sie anserkennen und was daraus mochte gesolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen daß nicht Neusgierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr geswidmet habe, mich über ener Schweigen und Zurückschaften bennruhigte.

Und in diesem Sinne, rief Friedrich, bist du gerade bei diesem angekommenen Packet hauptsächlich mit inter-

effirt; der Berfolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt und man wollte dir durch Erzählung das ernst-annuthige Ereigniß nicht verkümmern. Nun sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß inbessen ausgepackt und das braucht er nicht zu seiner Aufklärung.

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprochene Heft; nun muß ich aber auch erfahren, rief er, was aus uns werden wird. Hiemit war er wieder entsprungen und Wilhelm las:

## Lenardo's Tagebuch. Fortsetung.

Freitag den 19ten.

Da man hente nicht fäumen durfte um zeitig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstückte man eilig mit der ganzen Familie, dankte, mit versteckten Glücktwünschen, und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurückblieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Dießmal war der Weg frühe zurückgelegt; nach einigen Stunden erblickten wir in einem ruhigen, 25 nicht allzuweiten, flachen Thale, dessen eine felsige Seite von Wellen des flarsten Sees leicht bespült sich widerspiegelte, wohl und anftändig gebaute Säufer, um welche ein befferer, forgfältig gepflegter Boben, bei sonniger Lage, einiges Gartenwesen begünftigte. In das Haupthaus durch den Garnträger eingeführt und Frau Sufannen vorgestellt, fühlte ich etwas ganz 5 Gigenes als sie uns freundlich ansprach und versicherte: es fei ihr fehr angenehm daß wir Freitags famen, als dem ruhiaften Tage der Woche, da Donnerstags Abends die gefertigte Waare jum See und in die Stadt geführt werde. Dem einfallenden Garntrager 10 welcher fagte: Die bringt wohl Daniel jederzeit hin= unter! versetzte sie: Gewiß, er versieht das Geschäft so löblich und tren als wenn es sein eigenes wäre. -Ift doch auch der Unterschied nicht groß, versette jener; übernahm einige Aufträge von der freundlichen Wirthin 15 und eilte feine Weschäfte in den Seitenthälern zu voll= bringen, versprach in einigen Tagen wieder zu kommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich bei'm Eintritt eine Ahnung be= 20 fallen daß es die Exsehnte sei; bei'm längeren Hin= blick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch bei'm Wegblicken, oder wenn sie sich um= kehrte war sie es wieder; eben wie im Traum Gr= innerung und Phantasie ihr Wesen gegen einander 25 treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Gretchen und Ließchen nannte, und welche ich um besto aufmerksamer betrachtete als ich ausforschen wollte wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Uhnlicheteit zwischen der Gesuchten und der Hausfrau.

Aber ich beobachtete diese nur desto genauer und fie schien mir allerdings das würdigste, liebenswür= digste Wesen von allen die ich auf meiner Gebirgs= reise erblickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug um mit ihr über das Geschäft, 15 welches fie gut verftand, mit Kenntnig sprechen zu tonnen; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie fehr, und als ich fragte: woher fie ihre Baumwolle be-, ziehe, deren großen Transport über's Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; so erwiderte sie, daß eben 20 dieser Transport ihr einen ansehnlichen Vorrath mit= gebracht. Die Lage ihres Wohnorts fei auch deghalb jo glücklich, weil die nach dem See hinunterführende Hauptstraße etwa nur eine Viertelstunde ihres Thals hinabwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person, 25 oder durch einen Factor, die ihr von Trieft bestimmten und adreffirten Ballen in Empfang nehme; wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun den neuen Freund in einen großen

lüftigen Keller hineinsehen, wo der Borrath ausgeshoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr außstrockne, am Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann fand ich auch was ich schon im Einzelnen kannte meistentheils hier versammelt; sie deutete sach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiller, aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumswolle so eben angekommen, so erwarte sie nun bald weinen Commis oder Theilnehmer der Triester Handslung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zusstandes die schuldige Geldpost abholen werde; diese liege bereit, für einen jeden welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach als sie eben einiges anzuordnen durch's Zimmer ging; sie erschien mir wie Penelope unter den Mägden.

Sie kehrt zurück und mich dünkt es sei was Eigenes 20 in ihr vorgegangen. — Sie sind denn nicht vom Kauf= mannsstande? sagte sie, ich weiß nicht woher wir das Bertrauen kommt, und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's wie es Ihnen um's Herz ist. 25 Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bestannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich kaum zu sassen wuste.

Meine Knice, mein Verstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsatz stärken so lang als möglich an mich zu halten; denn es schwebte mir vor als wenn abermals ein unseliges Verhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir die künstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig, ich schrieb, um ihr unsmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtasel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Versahrens, denn ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgendermaßen:

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Beberei geschicht je nachdem das Muster es ersordert mit weißem, lose gedrehtem sogenannten Muggen= garn, mitunter auch mit Türkischroth gesärbten, deßgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden."

20 "Bei'm Scheeren ift das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilden, um welchen her mehrere arbeitende Personen sitzen."

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig drein zu reden und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen dessen un= geachtet mehr Aufmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umher um etwas zu holen, zu bringen und streifte dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Ellebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Urm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute=Schöne (fie verdient überhaupt, beson= 5 ders aber alsdann fo zu heißen, wenn man fie mit den Übrigen vergleicht) holte mich in den Garten ab, two twir der Abendsonne genießen sollten, eh' fie sich hinter das hohe Gebirg versteckte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint wenn man 10 etwas Erfreuliches zu sagen zaudert; auch mir war es in dieser Verlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir gingen neben einander her, ich getraute mir nicht ihr die Hand zu reichen, fo gern ich's gethan hätte; wir schienen uns beide bor Worten und Zeichen zu fürchten, 15 wodurch der glückliche Fund nur allzubald in's Gemeine offenbar werden könnte. Sie zeigte mir einige Blumentöpfe, worin ich aufgekeimte Baumwollen= stauden erkannte. — So nähren und pflegen wir die für unser Geschäfte unnüben ja widerwärtigen Samen= 20 törner, die, mit der Baumwolle, einen fo weiten Weg zu uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit und es ist ein eigen Vergnügen dasjenige lebendig zu sehen, bessen abgestorbene Reste unser Dasein belebt. Sie sehen hier den Anfang, die Mitte ist Ihnen bekannt, 25 und heute Albend, wenn's Glud gut ift, einen erfreulichen Abschluß.

Wir als Fabricanten selbst oder ein Factor

bringen unfre die Woche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kaufleuten die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle allenfalls an Zahlungsstatt.

Aber nicht allein den Bedarf an roben Stoffen für die Fabrication nebst dem baaren Berdienst holen die Marktleute aus der Stadt, sondern fie versehen fich auch daselbst mit allerlei andern Dingen zum Bebürfniß und Vergnügen. Wo einer aus der Familie 15 in die Stadt zu Markte gefahren, da find Erwar= tungen und Hoffnungen und Wünsche, ja sogar oft Anast und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnfüchtigen harren und möchten erfahren wie 20 der Verkauf der Waaren ausgefallen und berechnen ichon im voraus die Summe des reinen Erwerbs; die Rengierigen warten auf die Renigkeiten aus der Stadt, die Bukliebenden auf die Kleidungsstücke oder Mode= fachen die der Reisende etwa mitzubringen Auftrag hatte; 25 die Leckern endlich und befonders die Kinder auf die Ekwaaren und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Abfahrt aus der Stadt verzieht fich gewöhn= lich bis gegen Abend, dann belebt fich der See all=

mählich und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruder getrieben, über seine Fläche hin; jedes bemüht sich dem andern zuvorzukommen; und die denen es gelingt verhöhnen wohl scherzend die welche zurück zu bleiben sich genöthigt sehen.

Es ist ein erfreuliches ichones Schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel deffelben mit den anliegenden Gebirgen vom Abendroth erleuchtet sich warm und allmählich tiefer und tiefer schattirt, die Sterne fichtbar werden, die Abendbetglocken fich hören 10 laffen, in den Dörfern am Ufer fich Lichter entzünden, im Waffer widerscheinend, dann der Mond aufgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände flieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft nach Gehöft bleiben zurück, endlich in 15 die Nähe der Heimath gekommen wird in ein Horn gestoßen und sogleich fieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem Ufer herab bewegen, ein jedes Haus das einen Angehörigen im Schiffe hat sendet jemanden um das Gepäck tragen 20 zu helfen.

Wir liegen höher hinauf, aber jedes von uns hat oft genug diese Fahrt mitbestanden, und was das Gesichäft betrifft so sind wir alle von gleichem Interesse.

Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie 25 gut und schön sie das alles sprach und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie sie in dieser rauhen Gegend, bei einem so mechanischen

Beichäft, zu folder Bildung habe gelangen können? Sie versette, mit einem allerliebsten, beinahe schalt= haften Lächeln vor sich hinsehend: Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo bor= 5 zügliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Kind mich wild und unbändig erwies, jo war doch der Ginfluß geiftreicher Besitzer auf ihre Umgebung unverkennbar. Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wefen that eine fromme Erziehung, 10 die ein gewiffes Gefühl des Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart göttlicher Liebe getragen, in mir entwickelte. Wir wanderten aus, fuhr fie fort — das feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterdrückte Thräne füllte das Auge — wir wanderten 15 weit, weit, von einer Gegend zur andern, durch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich ge= langten wir hierher, in diese höchst thätige Gegend; das Haus worin Sie mich finden war von gleich= gefinnten Menschen bewohnt, man nahm uns treulich 20 auf, mein Bater sprach dieselbe Sprache, in demselben Sinn, wir schienen bald zur Familie zu gehören.

In allen Hauß= und Handwerksgeschäften griff ich tüchtig ein, und alles über welches Sie mich nun gebieten sehen habe ich stufenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn des Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schön von Autlitz, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Vertrauten. Er war von tüchtiger und zugleich seiner Natur; die Frömmigteit, wie sie im Sause geübt wurde, fand bei ihm keinen Gingang, sie genügte ihm nicht, er las heimlich Bücher, die er fich in der Stadt zu ver= ichaffen wußte, von der Art die dem Geift eine all= gemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir 5 gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, so war er bemüht nach und nach mir dasjenige mitzutheilen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich da ich in alles einging, hielt er nicht länger zurück mir fein ganges Geheimniß zu eröffnen, und wir waren wirk- 10 lich ein gang wunderliches Baar, welches auf ein= samen Spaziergängen sich nur von solchen Grund= fäten unterhielt welche den Menschen selbstständig machen, und deffen wahrhaftes Reigungsverhältniß nur darin zu bestehen schien, einander wechselseitig in 15 folden Gefinnungen zu bestärken, wodurch die Menschen fonft von einander völlig entfernt werden.

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig ausblickte, bemerkt' ich doch mit Berwunderung und Antheil, daß ihre Gesichts= 20 züge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich aus= drückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: Ich muß, sagte sie, auf Ihre Hauptsrage ein Bekenntniß thun, damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz natür= 25 lich scheinen möchte, sich besser erklären können.

Leider mußten wir beide uns vor den Übrigen verstellen, und ob wir gleich uns sehr hüteten nicht

zu lügen und im groben Sinne falsch zu sein, fo waren wir es doch im zartern, indem wir den viel= besuchten Brüder= und Schwesterversammlungen nicht beizutvohnen nirgends Entschuldigung finden konnten. 5 Weil wir aber dabei gar manches gegen unsere Über= zengung hören mußten, so ließ er mich sehr bald be= greifen und einsehen, daß nicht alles vom freien Bergen gehe, sondern daß viel Wortkram, Bilder, Gleich= niffe, herkömmliche Redensarten und wiederholt an-10 klingende Zeilen sich immerfort wie um eine gemein= fame Achse herumdrehten. Ich merkte nun beffer auf und machte mir die Sprache fo zu eigen daß ich allenfalls eine Rede so gut als irgend ein Borsteher hätte halten wollen. Erft ergötte der Gute fich daran, 15 endlich bei'm Überdruß ward er ungeduldig, daß ich ihn zu beschwichtigen den entgegengesetten Weg ein= ichlug, ihm nur desto aufmerksamer zuhörte, ihm seinen herzlich trenen Vortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annähernder Freiheit und nicht gang un-20 ähnlichem geiftigen Wefen zu wiederholen wußte.

So wuchs unser Verhältniß zum innigsten Vande und eine Leidenschaft zu irgend einem Wahren, Guten, so wie zu möglicher Ausübung desselben war eigent= lich was uns vereinigte.

Indem ich nun bedenke was Sie veranlaßt haben mag zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhaste Beschreibung vom glücklich vollbrachten Markttage. Verwundern Sie sich dars

über nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäft= losen Stunden am schönsten unterhielt. Treffliche vaterländische Dichter hatten das Gesühl in uns er= 5 regt und genährt, Hallers Alpen, Gesners Johllen, Kleists Frühling wurden ost von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende herrliche Welt bald von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

Noch gern erinnere ich mich wie wir beide, scharfund weitsichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Himmels aufmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überbieten trachteten. Dieß war 15 die schönste Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere versentten, und uns dort zu beunruhigen drohten.

In diesen Tagen kehrte ein Reisender bei uns ein, 20 wahrscheinlich unter geborgtem Ramen, wir dringen nicht weiter in ihn, da er sogleich durch sein Wesen uns Vertrauen einslößt, da er sich im Ganzen höchst sittlich benimmt, so wie anständig ausmerksam in unsern Versammlungen. Von meinem Freund in den 25 Gebirgen umhergeführt zeigt er sich ernst, einsichtig und kenntnißreich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach zur

Sprache kommt was einem innern Menschen bedeutend werden kann; da bemerkt er denn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwankendes. Die religiofen Ausbrücke waren uns 5 trivial geworden, der Rern, den fie enthalten jollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unfres Buftandes bemerken, wie bedenklich die Entfernung vom Überlieferten sein musse, an welches von Jugend auf sich soviel angeschlossen, sie sei höchst gefährlich bei der 10 Unvollständigkeit besonders des eignen Innern. Freilich eine täglich und ftündlich durchgeführte Frömmig= teit werde zulett nur Zeitvertreib und wirke wie eine Urt von Policei auf den äußeren Unftand aber nicht mehr auf den tiefen Sinn; das einzige Mittel dagegen 15 jei aus eigener Bruft sittlich gleichgeltende, gleichwirkfame, gleichberuhigende Gefinnungen hervorzurufen.

Die Eltern hatten unfre Verbindung stillschweisgend vorausgesetzt und ich weiß nicht wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Verlobung, es schien sein Wunsch diese Vestätigung unfres Glücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Vorsteher die Gelegenheit ergriff uns an den Vischof von Laodicea und an die große Gesahr der Lauheit die man uns wollte angemerkt haben zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände und er sieß uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder anzusehen Ursache fand.

Er schied nunmehr und es war als wenn mit ihm alle guten Geister gewichen wären. Die Bemerkung ist nicht neu wie die Erscheinung eines vor= züglichen Menschen in irgend einem Eirkel Epoche macht und bei feinem Scheiden eine Lücke fich zeigt, 5 in die sich öfters ein zufälliges Unheil hineindrängt. Und nun laffen Sie mich einen Schleier über das Nächstfolgende werfen; durch einen Zufall ward meines Berlobten kostbares Leben, seine herrliche Gestalt ploklich zerftört; er wendete ftandhaft feine letten Stunden 10 dazu an sich mit mir Trostlosen verbunden zu sehen und mir die Rechte an seinem Erbtheil zu sichern. Was aber diesen Fall den Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie kurz vorher eine Tochter verloren hatten und fich nun, im eigentlichen Sinne, ber= 15 waif't fahen, worüber ihr zartes Gemüth dergeftalt angegriffen wurde, daß fie ihr Leben nicht lange frifteten. Sie gingen den lieben Ihrigen bald nach und mich ereilte noch ein anderes Unheil, daß mein Bater, bom Schlag gerührt, zwar noch finnliche Kenntnig von 20 der Welt, aber weder geiftige noch körperliche Thätig= teit gegen dieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich denn freilich in der größten Noth und Absonderung jener Selbstständigkeit, in der ich mich, glückliche Berbindung und frobes Mittleben hoffend, frühzeitig 25 genbt und noch bor turgem durch die rein belebenden Worte des geheimniftvollen Durchreisenden recht eigent= lich gestärkt hatte.

Doch darf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem Zustand noch ein tüchtiger Gehülse geblieben ist, der als Factor alles das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit erscheint.

Kommt er heut Abend aus der Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so erfahren Sie mein wunderbares Verhältniß zu ihm.

Ich hatte manches dazwischen gesprochen und durch beifälligen vertraulichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht dasjenige ganz nahe zu berühren was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit daß bei der geringsten Veranlassung das offen=

15 bare Geheimniß in's Wort getreten wäre.

Sie stand auf und sagte: Lassen Sie und zum Bater gehen! Sie eilte voraus und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage in der ich mich besand. Sie ließ mich in eine dintere, sehr reinliche Stube treten, wo der gute Alte unbeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu, er sah mich erst starr, dann mit lebhasteren Augen au; seine Züge ersheiterten sich, er versuchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte seine ruhende zu fassen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. O Gott! rief er, der Junker Lenardo! er ist's, er ist es

selbst! Ich konnte mich nicht enthalten ihn an mein Herz zu schließen; er sank in den Stuhl zurück, die Tochter eilte hinzu ihm beizustehen; auch sie ries: Er ist's! Sie sind es, Lenardo!

Die jüngere Richte war herbeigekommen, sie führten 5 den Vater, der auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet sprach er ganz deutlich: Wie glücklich, glücklich! bald sehen wir uns wieder!

Ich ftand, vor mich hinschanend und denkend, 10 Mariechen kam zurück und reichte mir ein Blatt mit dem Vermelden, es sei dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, so wie vorhin seine Person aus der Veschreibung mir entgegen getreten war; mancherlei fremde Gesichter schwärmten 15 um mich her, es war eine eigene Vewegung im Vorshause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Überzeugung dankbaren Erinnerns, der Anserkennung einer wunderbaren Lebensfolge und was 20 alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichsteit einer zerstreuten Alltäglichseit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht 25 jo heiter und lustig wie er sonst wohl sein mochte; der Factor war nicht mit dem Marktschiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen,
auch alles Bestellte und Versprochene mitbringen. Die Nachbarn welche, jung und alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießliche Gesichter, Lieschen besonders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, das Blatt in der Hand haltend ohne hinein zu sehen, denn es hatte mir schon heimlichen Berdruß gemacht aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Berbindung beschleunigt habe. Alle Freunde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Bertrauen redlich zu erwidern folgen sie ihren Ansichten, durchkreuzen unser Wünsche und mißleiten unser Schickfal! So rief ich aus, doch kam ich bald von meiner Ungerrechtigkeit zurück, gab dem Freunde Recht, besonders die jehige Stellung bedeukend, und enthielt mich nicht weiter das Folgende zu lesen.

Jeder Mensch findet sich von den frühsten Mosmenten seines Lebens an, erst unbewußt, dann halb, endlich ganz bewußt, immersort bedingt, begränzt in seiner Stellung. Weil aber niemand Zweck und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheims viß desselben von höchster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt sahren, steht stille, bewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie

mancherlei Weise denn alle Jrrthümer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besonnenste ist im täglichen Weltleben genöthigt, klug für den Augenblick zu sein und gelangt deswegen im Allgemeinen zu keiner Klarheit. Selten sweiß er sicher, wohin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantwortet. Fahrt fort in 10 unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prüft dabei die Reinseit eures Herzens und die Sicher= heit eures Geistes. Wenn ihr sodann in freier Stunde ausathmet und euch zu erheben Raum sindet, so ge= winnt ihr auch gewiß eine richtige Stellung gegen das 15 Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hin= zugeben, jedes Ereigniß mit Ehrspurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend den 20.

Bertieft in Gedanken, auf deren wunderlichen Frr= 20 gängen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesanbruch am See auf und ab spaziert; die Hausfran — ich fühlte mich sehr zufrieden, sie nicht als Witwe denken zu dürsen — zeigte sich erwünsicht erst am Fenster, dann an der 25

Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut gesichlasen, sei heiter aufgewacht und habe mit deutslichen Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt fühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei für sie ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechensichaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um fie zu hören, dabei überzeugt' ich mich, daß fie von der Sache durch= drungen, davon als einer herkömmlichen Pflicht augezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie fuhr fort: E3 ift gewöhnlich und eingerichtet, daß das Ge-15 webe gegen das Ende der Woche fertig sei und am Sonnabend Nachmittag zu dem Verlagsherrn getragen werde, der folches durchfieht, mißt und wägt, um zu erforschen, ob die Arbeit ordentlich und fehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige 20 eingeliefert worden, und wenn alles richtig befunden ift, fodann den verabredeten Weberlohn gahlt. Seiner= feits ift nun er bemüht das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäben und Knoten zu reinigen, foldes auf's zierlichste zu legen, die schönfte fehler= 25 freiste Seite oben vor's Auge zu bringen und so die Waare höchst annehmlich zu machen.

Indessen kamen aus dem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare in's Haus tragend, worunter ich auch die

erblickte welche unfern Geschirrfasser beschäftigte. Sie dankte mir gar lieblich für das zurückgelassene Geschenk und erzählte mit Anmuth: Der Berr Geschirrfasser sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr bei'm Abschied 5 versichert: was er an ihm thue folle Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen. Darauf ging fie, wie die Übrigen, in's Haus und ich konnte mich nicht enthalten die liebe Wirthin zu fragen: Ums himmels= willen! wie kommen Sie zu dem wunderlichen Namen? 10 - Es ift, verfette fie, der dritte den man mir auf= bürdet; ich ließ es gerne zu, weil meine Schwieger= eltern es wünschten, denn es war der Name ihrer verstorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich ein= treten ließen, und der Name bleibt doch immer der 15 schönste lebendigste Stellvertreter der Person. Darauf versette ich: Ein vierter ift schon gefunden, ich würde Sie Schöne-Gute nennen, insofern es von mir abhinge. Sie machte eine gar lieblich demuthige Ver= bengung und wußte ihr Entzücken über die Genefung 20 des Vaters, mit der Freude mich wieder zu sehen so zu verbinden und zu steigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Schöne=Gute, doppelt und dreifach in's Haus 25 zurück gerufen, übergab mich einem verständigen unter= richteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir gingen zusammen, bei schwistem Wetter, durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien nicht mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt, der Bote trug ein seines Frühstück im Ränzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme heuchelndes Untheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich der Bote, an welchen eigentlich der Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und des besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtasel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

## Sonntag den 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh' ich die Freundin 25 wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war in= dessen gehalten; der Vater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst dis zu den herzlichsten Thränen gerührt. Es waren, sagte sie, bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen smich geärgert hatte; dießmal flossen sie aber so herzelich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hinesließen sehen. Es war mir angst und bange er möchte sich in diesen Ergießungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte, sagte er, sich sammeln und den Gast, sobald er Krast genug sühle, zu sich rusen lassen.

Nach Tische ward unser Gespräch lebhafter und vertraulicher, aber eben deßhalb konnte ich mehr em= 15 psinden und bemerken daß sie etwas zurückhielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kämpste, wie es ihr auch nicht ganz gelang ihr Gesicht zu erheitern. Nach= dem ich hin und her versucht sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine 20 gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge an= zusehen glaubte, seien es häusliche oder Handels= bedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen; ich wäre reich genug eine alte Schuld ihr auf jede Weise ab= zutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß dieß der Fall sei. Ich habe, suhr sie fort, wie Sie zuerst hereintraten einen von denen Herren zu sehen geglaubt die mir in Triest

Credit machen, und war mit mir felbst wohl zufrieden als ich mein Geld vorräthig wußte, man mochte die gange Summe oder einen Theil verlangen. Was mich aber brückt ift doch eine Sandelsforge, leider nicht für 5 den Augenblick, nein! für alle Zukunft. Das über= hand nehmende Maschinenwesen qualt und ängstigt mich, es wälzt sich beran wie ein Gewitter, langfam, langfam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen. Schon mein Gatte war 10 von diesem traurigen Gefühl durchdrungen. Man denkt daran, man fpricht davon, und weder Denken noch Reden kann Sülfe bringen. Und wer möchte fich folde Schredniffe gern vergegenwärtigen! Denken Sie daß viele Thäler fich durch's Gebirg ichlingen, 15 wie das wodurch Sie herabkamen, noch schwebt Ihnen das hübsche frohe Leben vor das Sie diese Tage her dort geschen, wovon Ihnen die geputte Menge allseits andringend gestern das erfreulichste Zeugniß gab; denken Sie wie das nach und nach 20 zusammenfinken, absterben, die Öde, durch Jahr= hunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre uralte Einsamkeit zurückfallen werde.

Hier bleibt nur ein doppelter Weg, einer so traurig wie der andere; entweder selbst das Neue zu ergreisen 25 und das Verderben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Würdigsten mit sich sort zu ziehen und ein günstigeres Schicksal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das andere hat sein Vedenken, aber wer hilft

uns die Gründe abwägen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut daß man in der Nähe mit dem Gedanken umgeht selbst Maschinen zu errichten und die Nahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann niemanden verdenken, daß er sich für seinen eigenen 5 Nächsten hält; aber ich käme mir verächtlich vor, sollt' ich diese guten Menschen plündern und sie zuleht arm und hülslos wandern sehen; und wandern müssen sie sprüh oder spat. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und niemand entschließt sich zu irgend einem heil= 10 samen Schritte. Und doch, woher soll der Entschluß kommen? wird er nicht jedermann eben so sehr er= schwert als mir?

Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und 15 Wege sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Besseren um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich sortziehen könnte; wir sehnten uns, mit vielleicht allzu jugendlicher Hoffnung, in solche 20 Gegenden, wo daszenige für Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Verbrechen wäre. Nun bin ich im entgegengesetzten Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, 25 er ist ganz der entgegengesetzten Meinung.

Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh' Sie ihn geschen haben; lieber hätt' ich es nachher gethan, weil

bie persönliche Gegenwart gar manches Räthsel aufsschließt. Ungefähr von gleichem Alter wie mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Knabe an den wohlshabenden wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine freigesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gestrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besich seschaltend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere denkend.

Ich weiß recht gut daß er von den ersten Zeiten her ein Auge auf mich richtete, er durfte es wohl, benn ich war ärmer als er; doch hielt er sich zurück 15 sobald er die Reigung des Freundes zu mir bemerkte. Durch anhaltenden Wleiß, Thätigkeit und Treue machte er fich bald jum Mitgenoffen des Gewerbes. Mein Gatte hatte heimlich den Gedanken, bei unserer Auswanderung diesen hier einzusetzen und ihm das Zurück-20 gelassene anzubertrauen. Bald nach dem Tode des Trefflichen näherte er sich mir und vor einiger Zeit verhielt er nicht daß er sich um meine Hand bewerbe. Run tritt aber der doppelt wunderliche Umstand ein, daß er sich von jeher gegen das Auswandern erklärte 25 und dagegen eifrig betreibt, wir sollen auch Maschinen anlegen. Seine Gründe freilich find bringend, benn in unfern Gebirgen hauset ein Mann, der, wenn er, unsere einfacheren Werkzeuge vernachläffigend, zu=

sammengesetztere sich erbauen wollte, uns zu Grunde richten könnte. Dieser in seinem Fache sehr geschickte Mann — wir nennen ihn den Geschirrsasser — ist einer wohlhabenden Familie in der Nachbarschaft anshänglich und man darf wohl glauben daß er im seinne hat von jenen steigenden Ersindungen für sich und seine Begünstigten nütlichen Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehülsen ist nichts einzuswenden, denn schon ist gewissermaßen zu viel Zeit versäumt, und zewinnen jene den Vorrang, so müssen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche thun. Dieses ist was mich ängstigt und quält, das ist's was Sie mir, theuerster Mann, als einen Schutzengel erscheinen läßt.

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwidern, 15 ich mußte den Fall so verwickelt sinden, daß ich mir Bedenkzeit ausbat. Sie aber suhr sort: Ich habe noch manches zu eröffnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, dem ich persönlich nicht abgeneigt bin, der mir aber 20 keineswegs meinen Gatten ersehen, noch meine eigent= liche Neigung erwerben würde — sie seufzte indem sie dieß sprach — wird seit einiger Zeit entschieden dringender, seine Vorträge sind so liebevoll als ver= ständig. Die Nothwendigkeit meine Hand ihm zu 25 reichen, die Unklugheit an eine Answanderung zu denken und darüber das einzige wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen sind nicht zu wider=

legen und es scheint ihm mein Widerstreben, meine Grille des Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushältischen Sinn überein zu stimmen, daß ich bei einem letzen, etwas heftigen Gespräch die Vermuthung bemerken konnte, meine Reigung müsse wo anders gesselsselt sein. — Sie brachte das letze nur mit einigem Stocken hervor und blickte vor sich nieder.

Was mir bei diesen Worten durch die Seele fuhr denke jeder, und doch, bei blitzschnell nachfahrender id Überlegung, mußt' ich fühlen daß jedes Wort die Verwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zusgleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt daß ich sie im höchsten Grade lieb gewonnen habe, und nun alles was in mir von vernünftiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand auzubieten. Mag sie doch, dacht' ich, alles hinter sich lassen wenn sie mir folgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Hoffnung hegen um lebens=20 länglich daran zu büßen!

Wir hatten beide eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlanbniß verlangte auf dem nächsten Hammerwerke diesen Abend zuzu= 25 bringen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich hatte mich indessen zusammen genommen und sing an im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das alles längst herankommen gesehen, wie Trieb und Nothwendigkeit der Auswanderung jeden Tag sich versmehre; doch bleibe ein solches Abenteuer immer das Gefährlichste. Unvorbereitetes Wegeilen bringe unsglückliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen besdürfe soviel Borsicht und Leitung als ein solches. Diese Betrachtung war ihr nicht fremd, sie hatte viel über alle Berhältnisse gedacht, aber zuleht sprach sie mit einem tiesen Seufzer: Ich habe diese Tage Ihres Hieren immer gehofft durch vertranliche Erzählung Trost zu gewinnen, aber ich fühle mich übler gestellt 10 als vorher, ich fühle recht ties wie unglücklich ich din. Sie hob den Blick nach mir, aber die aus den schönen guten Augen ausgnellenden Thränen zu verbergen wens dete sie sich um und entsernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch 15 diese herrliche Seele wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wunsdersamen Vereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so 20 weit mich herausgelassen, daß ich kaum hätte zurückschalten können, als ich gewahrte wie unvorsichtig mein Vertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Klugheit, daß ich ihr nicht 25 mehr ausweichen, daß ich ihr alles bekennen mußte.

Gretchen trat vor uns und sagte: wir möchten zum Bater kommen! Das Mädchen schien sehr nachdenklich

und verdrießlich. Zur Weggehenden sagte die Schönes Gute: Lieschen hat Urland für heut Abend, besorge du die Geschäfte. — Ihr hättet ihn nicht geben sollen, versehte Gretchen, sie stistet nichts Gutes; ihr seht dem Schalk mehr nach als billig, vertraut ihr mehr als recht ist. Eben seht ersahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat sie behorcht, jeht geht sie ihm entgegen.

Ein Rind, das indeffen bei'm Bater geblieben war, 10 bat mich zu eilen, der gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja verklärt sag er aufrecht im Bette. Rinder, jagte er, ich habe dieje Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht, feiner von allen Dant= und Lobgefängen Davids ift von mir unberührt ge-15 blieben und ich füge hingu, aus eignem Sinne mit gestärktem Glauben: Warum hofft ber Mensch nur in die Rähe? da muß er handeln und fich helfen, in die Ferne foll er hoffen und Gott vertrauen. Er faßte meine Sand und fo die Sand der Tochter, 20 und beide in einander legend sprach er: Das foll fein irdisches, es foll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nütt und helft einander, so uneigennützig und rein wie euch Gott helfe. Als er dieß gesagt, sant er zurück mit himm= 25 lischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Bett nieder, ich neben sie, unfre Wangen berührten sich, unfre Thränen vereinigten sich auf feiner Sand.

Der Gehülse rennt in diesem Augenblick herein, erstarrt über der Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Locken schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: Er ist todt; in dem Augenblick da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrusen wollte, 5 mein Schicksal, das Schicksal seiner Tochter zu entsichen, des Wesens das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz das den Werth meiner Neigung fühlen könnte. Für mich ist sie verloren, sie kniet neben einem andern! 10 Hat er euch eingesegnet? gesteht's nur!

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden, ich hatte mich erhoben und erholt; sie sprach: Ich erkenn' euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wißt ihr doch wie ich 15 euch danke, wie ich von euch denke.

Bon Danken und Denken ist hier die Rede nicht, versetzte jener gesaßt, hier handelt sich's vom Glück oder Unglück meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe getrau' ich mich 20 nicht ihn aufzuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühere Berbindungen zu lösen vermag ich nicht.

Sobald du wieder in dich selbst zurücktreten kannst, sagte die Gute, schöner als je, wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir 25 betheuern, bei den irdischen Resten meines verklärten Vaters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde kein ander Verhältniß habe, als das du kennen, billigen

und theilen kannst, und bessen du dich exfreuen mußt.

Ich schauderte bis tief in's Innerste, alle drei stan= den wir ftill, stumm und nachdenkend eine Weile; der 5 Jüngling nahm zuerst das Wort und fagte: Der Augenblick ift von zu großer Bedeutung als daß er nicht entscheidend sein follte. Es ift nicht aus dem Stegreif was ich spreche, ich habe Zeit gehabt zu denken, also vernehmt: Die Ursache deine Hand mir 10 zu verweigern, war meine Weigerung dir zu folgen, wenn du aus Noth oder Grille wandern würdest. Sier alfo erklär' ich feierlich vor diefem gultigen Zeugen, daß ich deinem Auswandern fein Sinderniß in den Weg legen, vielmehr es befördern und dir 15 überall hin folgen will. Gegen diese mir nicht ab= genöthigte, fondern nur durch die feltsamsten 11m= stände beschleunigte Erklärung verlang' ich aber im Augenbliek beine Sand. Er reichte fie bin, ftand fest und sicher da, die beiden andern wichen überrascht, 20 unwillfürlich zurück.

Es ist ausgesprochen, sagte der Jüngling, ruhig mit einer gewissen frommen Hoheit: das sollte geschehen, es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht deutst es sei übereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb' auf Berg und Felsen Verzicht gethan und eben seht in der Stadt alles eingeleitet um nach deinem Willen zu leben. Nun aber geh' ich allein, du wirst mir die Mittel bazu nicht versagen, du behältst noch immer genng übrig um es hier zu verlieren wie du fürchtest und wie du Recht hast zu fürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: der fünstliche werk= thätige Schelm hat sich in's obere Thal gewendet, 5 dort legt er Maschinen an, du wirst ihn alle Nah= rung an sich ziehen sehen, vielleicht rufst du, und nur allzubald, einen trenen Freund zurück, den du vertreibst.

Peinlicher haben nicht leicht drei Menschen sich 10 gegenüber gestanden, alle zusammen in Furcht sich einander zu verlieren und im Angenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leidenschaftlich entschlossen stürzte der Jüngling zur Thüre hinaus. Auf ihres Baters erkaltete Bruft 15 hatte die Schöne=Gute ihre Hand gelegt: In die Nähe soll man nicht hossen, rief sie aus, aber in die Ferne, das war sein letzter Segen. Bertranen wir Gott, jeder sich selbst und dem audern, so wird sich's wohl fügen.

## Vierzehntes Capitel.

Unser Freund las mit großem Antheil das Vorsgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon bei'm Schluß des vorigen Heftes geahnet, ja vermuthet, s das gute Wesen sei entdeckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zusstände versetzt, besonders aber sei er durch die Ahnung Lenardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Brieses, auf die Spur geleitet worden. Friedrich dem er das alles umständslich vortrug, ließ sich es auch ganz wohl gesallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darsftellens, Ausführens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht in Umständlichkeiten zu verweilen mit dem Wunsche nichts völlig unersörtert zu lassen uns in Zwiespalt versett. Durch die eben angekommene Depesche wurden wir zwar von manchem unterrichtet, die Briese jedoch und die vielsfachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, dassenige was wir damals gewußt und ers

fahren, ferner auch das was später zu unserer Kennt= niß kam, zusammen zu fassen und in diesem Sinne das übernommene ernste Geschäft eines treuen Referenten getrost abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir daher zu berichten, 5 daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbé's, schon wirklich zur See ge=gangen sind. Unter günstigen Borbedeutungen reis'ten sie ab und hoffentlich bläht ein fördernder Wind ihre 10 Segel. Die einzige unangenehme Empfindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Makarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu be=deutend, schon warf man sich einige Zögerung vor 15 und mußte selbst eine heilige Pflicht der Nothwendig= keit ausopsern.

Wir aber, von unserer erzählenden und darstellensden Seite, sollten diese theuren Personen, die und früher soviele Neigung abgewonnen, nicht in so weite 20 Entsernung ziehen lassen ohne von ihrem bisherigen Bornehmen und Thun nähere Nachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussührliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur vorbes 25 reitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hoffmung, sie dereinst in voller geregelter Thätigkeit,

den wahren Werth ihrer verschiedenen Charaktere offensbarend, vergnüglich wieder zu finden.

Juliette, die Sinnige-Gute, deren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach 5 dem Herzen des Oheims, durchaus in seinem Sinne mit= und fortwirkend. Juliette war in der letzten Zeit viel um die Tante, wo manche derzenigen zussammentrasen auf die sie wohlthätigen Ginssuge habt; nicht nur solche die dem sesten Lande gewidmet bleiben, auch solche die über See zu gehen gedenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter.

Bermißte man also in dem Verzeichnisse der Gäste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bebentende, und schon näher bekannte Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbesitzer austrat. Sie in ihrer großen Unmuth und Liebense würdigkeit gewann sich hier wie überall gar gern Verzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit von Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gesunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. 25 Einen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein jeder wünschen und hoffen mag auch an die Reihe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rüftig, munter und liebens=

würdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu sessichen; sie mochte sich das Vergangene selbst verziehen haben; auch sand Makarie keinen Anlaß dessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, bat sich aus, bei'm Abschiede ein Gedicht vorlesen zu bürsen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umzgebung in den wenigen Tagen seines Hierseins verzsaßte. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit bewegter Gebärde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, 10 sinnen und wieder schreiben. Nun aber schien er es für vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich alleufalls anhören, ob man 15 gleich dadurch weiter nichts ersuhr als was man schon wußte, nichts fühlte als was man schon gefühlt hatte. Indessen war denn doch der Borztrag leicht und gefällig, Wendung und Reim mitzunter neu, wenn man es auch hätte im Ganzen 20 etwas kürzer wünschen mögen. Zuleht übergab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zusstriedenheit.

Dieses Paar, welches von einer bedeutenden wohl= 25 genuteten Reise nach Süden zurückgekommen war, um den Bater, den Major, von Hause abzulösen, der mit jener Unwiderstehlichen, die nun seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiefischen Luft zu einiger Erquickung einathmen wollte.

Diese beiden kamen denn auch, im Wechsel, und so wie überall hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders darin erwieß, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich darauf sogleich als gebildeter Militär, guter Hauße und Landwirth, Literatursreund, sogar als Lehrdichter beisallswürdig, und fand bei dem Ustronomen und sonstigen Haußgenossen guten Ginzgang.

Unch von unferm alten Herrn, dem würdigen Dheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Nacht, auch bei angebotener größten Bequem= lichkeit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkünsten war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd austreten wollte; wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfun- den wurde. Überdem ging dießmal sein Behagen von Grund aus, er war glücklich, wie wir uns alle fühlen, wenn wir mit verständig-vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umsassende Geschäft

war völlig im Gange, es bewegte sich stätig nach gepflogener Berabredung.

Siebon nur die Sauptmomente. Er ift drüben über dem Meere, von seinen Vorfahren ber, Eigen= thümer. Was das heißen wolle, möge der Kenner 5 dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit führen müßte, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtigen Besitzungen waren bisher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft die wir genugsam tennen ift nun 10 berechtigt dort Besit zu nehmen, mitten in der volltommenften bürgerlichen Ginrichtung, von da fie als einflußreiches Staatsglied ihren Bortheil erfehen und sich in die noch unangebaute Wuste fern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo be= 15 fonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigent= lich von vorn beginnen und einen Naturweg ein= ichlagen könne.

Kaum hatten sich die Genannten von ihrem Auf=
enthalte höchst zufrieden entsernt, so waren dagegen 20
Gäste ganz anderer Art angemeldet und doch auch
willkommen. Wir erwarteten wohl kann Philinen
und Lydien an so heiliger Stätte auftreten zu sehen,
und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen
noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen 25
und auf dem nächsten Wege zur See bringen. Beide
wurden von Haushälterinnen, Schassnerinnen, sonst
angestellten und mitwohnenden Franen sehr gut aus=

genommen: Philine brachte ein paar allerliebste Kinder mit und zeichnete sich, bei einer einfachen, sehr reizen= den Meidung, aus durch das Sonderbare, daß fie von blumig gesticktem Gürtel herab an langer filberner 5 Rette eine mäßig große englische Schere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Geipräch einigen Rachdruck geben, in die Luft schnitt und schnippte und durch einen folchen Act die fammt= lichen Unwesenden erheiterte: worauf denn bald die 10 Frage folgte: ob es denn in einer so großen Familie nichts zuzuschneiden gebe? und da fand sich denn daß erwünscht für eine folche Thätigkeit ein paar Bräute follten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen vor fich auf und 15 ab gehen und schneidet immer zu, wobei sie aber, mit Geist und Geschmack verfahrend, ohne dem Charatter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende Barbarische derselben mit einer Unmuth zu vermitteln weiß, fo gelind daß die Be-20 kleideten sich und andern besser gefallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Bertömmlichen doch abgewichen sein.

Hier kam unn Lydie, die mit gleicher Fertigkeit, Zierlichkeit und Schnelle zu nähen verstand, voll= 25 kommen zu Hülfe, und man durste hoffen, mit dem übrigen weiblichen Beistand, die Bräute schneller als man gedacht hatte herausgeputzt zu sehen. Dabei dursten sich diese Mädchen nicht lange entsernen, Philine beschäftigte sich mit ihnen bis auf's Kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisten. Gehäufte Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmuck wurde schicklich vertheilt und so erreichte man zuletzt, daß diese tüchtigen Körper und 5 hübschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestutzt erschien.

Allzuthätige Personen werden aber doch in einem 10 gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gesräßigen Schere in die Zimmer gerathen, wo die Vorräthe zu Kleidern für die große Familie, in Stoffen aller Art, zur Hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht das alles zu zerschneiden die 15 größte Glückseligkeit; man mußte sie wirklich daraus entsernen und die Thüren sest verschließen, denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirk-lich deßhalb nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich dos Verhältniß zwischen beiden keines-wegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erst später die Rede sein.

Montan länger als man gedacht hatte zauderte zu kommen und Philine drang darauf, Makarien vor= 25 gestellt zu werden. Es geschah, weil man sie als= dann um desto eher los zu werden hoffte, und es war merkwürdig genug die beiden Sünderinnen zu

ben Füßen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knicen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhaft anmuthig niederdrückte; mit gewohnter Heiterkeit sprach sie: Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern für sie, auch für andere, das Übrige verzeihst du! Makarie begrüßte sie segnend, sie entfernte sich mit anständiger Beugung.

Lydie lag von der linken Seite her der Heiligen 10 mit dem Gesicht auf dem Schoose, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen; Makarie, ihre Thränen auffassend, klopste ihr auf die Schulter als beschwich= tigend, dann küßte sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer Absicht.

Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Knice, dann auf die Füße und schaute zu ihrer Wohlthäterin mit reiner Heiterkeit. Wie geschieht mir! sagte sie, wie ist mir! Der schwere lästige Druck, der mir, wo nicht alle Besinnung doch alles Überlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte weggehoben, ich kann nun frei in die Höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten und, setzte sie nach tiesem Athemholen hinzu, ich glaube mein Herz will nach.

In diesem Augenblicke eröffnete sich die Thür und Montan trat herein, wie östers der allzulang Erwartete plöglich und unverhofft erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn

vor Makarien führte, rief sie aus: Er soll ersahren was er dieser Göttlichen schuldig ist und sich mit mir dankend niederwersen.

Montan, betroffen und, gegen seine Gewohnheit, gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Verbeugung 5 gegen die würdige Dame: Es scheint sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erstemal, daß du mir ossen und liebevoll entgegen kommst, das erstemal daß du mich an's Herz drückst, ob ich es gleich läugst verdiente.

Hier nun müffen wir vertraulich eröffnen: daß Montan Lydien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung 15 unserer früheren Leser, als Gattin zugeeignet habe.

Diese drei zusammen, welche sich in der europäisschen Gesellschaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ihrer Freude wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede 20 war. Die Schere Philinens zuckte schou: denn man gedachte sich das Monopol vorzubehalten diese neuen Colonien mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuchs und Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Lust, die Ernte sür Sichel 25 und Seuse, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lydie dagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu theilnehmender Liebe wieder auferwacht, sah im

Geiste schon ihre Schülerinnen sich in's Hundertsache bermehren und ein ganzes Volk von Hausfrauen zu Genauigkeit und Zierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupser, Eisen und Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manch= mal nur für ängstlich tastendes Versuchen erklären möchte, um erst dort in eine reiche besohnende Ernte muthig einzugreisen.

Daß Montan sich mit unserm Astronomen bald verstehen würde war voranszusehen. Die Gespräche die sie in Gegenwart Makariens sührten waren höchst anziehend, wir sinden aber nur Weniges davon nieder= geschrieben, indem Angela seit einiger Zeit bei'm Zu= 15 hören minder ausmerksam und bei'm Aufzeichnen nach= lässiger geworden war. Auch mochte ihr manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Äußerungen hier vorüber= 20 gehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wijsenschaften, besonders derer welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer: ob das was uns von Alters ber überliesert und von unsern Vorsahren für gültig geachtet worden, auch wirklich gegründet und zuverslässig sei, in dem Grade daß man darauf fernerhin

sicher fortbauen möge? oder ob ein herkömmliches Bekenntniß nur stationär geworden und deßhalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen fördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Be= 5 streben einwirkend und fördernd gewesen und geblieben.

Im Gegensaße steht die Prüfung des Neuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn, oder nur modische Übereinstimmung sei? denn eine Meinung, von energischen Männern auß= 10 gehend, verbreitet sich contagios über die Menge und dann heißt sie herrschend — eine Anmaßung die für den treuen Forscher gar keinen Sinn außspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich sür herrschend zu erklären: denn die haben es 15 mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirft man nicht für heut und morgen, sondern für undenklich 20 vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig bleiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hätte das nichts zu sagen. 25 Er wird im Stillen, im Verborgenen sortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Überzengungen fragt, oder wo diese

sich, bei verbreitetem allgemeinem Licht, auch wieder hervorwagen bürsen.

Was jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreif= lich und wunderfeltsam zur Sprache kam, war die 5 gelegentliche Eröffnung Montans, daß ihm bei feinen gebirgischen und bergmännischen Untersuchungen eine Person zur Seite gehe, welche gang wundersame Eigen= schaften und einen gang eigenen Bezug auf alles habe was man Gestein, Mineral, ja fogar was man über-10 haupt Clement nennen könne. Sie fühle nicht bloß eine gewiffe Ginwirkung der unterirdisch fließenden Waffer, metallischer Lager und Gänge, so wie der Steinkohlen und was dergleichen in Maffen beifammen fein möchte, fondern, was wunderbarer sei, fie befinde fich anders und 15 wieder anders fobald fie nur den Boden wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf fie einen beson= dern Ginflug, worüber er sich mit ihr, seitdem er eine, zwar wunderliche aber doch auslangende Sprache ein= zuleiten gewußt, recht gut verständigen und fie im 20 Ginzelnen prüfen könne, da fie denn auf eine merkwürdige Weise die Probe bestehe, indem sie sowohl chemische als physische Clemente durch's Gefühl gar wohl zu unterscheiden wisse, ja fogar schon durch den Unblick das Schwerere von dem Leichtern unterscheide. 25 Diese Berson, über deren Geschlecht er sich nicht näher erklären wollte, habe er mit den abreifenden Freunden vorausgeschickt, und hoffe zu seinen Zwecken in den ununtersuchten Gegenden fehr viel von ihr.

Dieses Bertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Astronomen, welcher sodann mit Makariens Bergünstigung auch ihm das Berhältniß derselben zum Weltspftem offenbarte. Durch nachherige Mitteilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, 5 wo nicht Genugsames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen über so wichtige Puncte mitzutheilen.

Bewundern wir indessen die Ahnlichkeit der hier eintretenden Källe bei der größten Berschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, 10 hatte sich in die tiefsten Klüfte der Erde versenkt und auch dort ward er gewahr, daß in der Menschennatur etwas Analoges zum Starrften und Rohften vorhanden sei; dem andern gab von der Gegenseite der Geist Makariens ein Beispiel daß, wie dort das Ber= 15 bleiben, hier das Entfernen wohlbegabten Raturen eigen sei, daß man weder nöthig habe bis zum Mittel= punct der Erde zu dringen, noch fich über die Gränzen unfres Sonnensuftems hinaus zu entfernen, fondern schon genüglich beschäftigt und vorzüglich auf That 20 aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werde. Un und in dem Boden findet man für die höchsten irdiichen Bedürfniffe das Material, eine Welt des Stoffes, den höchsten Fähigkeiten des Menschen zur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Wege werden 25 immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirtsamkeit gefunden. Diefe beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiderseitigen Eigenschaften in der vorüber=

gehenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ist die höchste Gestalt wozu sich der Mensch auszubilden hat.

Hierauf schlossen beide Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Ersahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil derzenige, der sie als einem Roman wohl ziemende Mährchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichniß des Wünschenswerthesten betrachten dürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer 10 folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lydien wohl noch gern gehalten hätte, so war doch die allzuunruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstände 15 hinzufügten, welche die Unbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Ausmerkens und Aufszeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt einen neuen Mitspieler in dieses vielumfassende Orama noch zusletzt einzuführen.

Unser alter geprüfter Handelsfreund Werner mußte sich, bei zunehmenden, ja gleichsam in's Unendliche sich vermehrenden Geschäften, nach frischen Gehülsen umssehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Prüsfung näher an sich anschloß. Einen solchen sendet er

nun an Makarien, um wegen Auszahlung der bebeutenden Summen zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem großen Vermögen dem neuen Unternehmen, besonders in Rücksicht auf Lenardo, ihren Liebling, zuzuwenden beschloß und erklärte. Gedachter 5 junge Mann, nunmehr Werners Gehülfe und Ge= felle, ein frischer natürlicher Jüngling und eine Wundererscheinung, empfiehlt sich durch ein eignes Talent, durch eine gränzenlose Vertigkeit im Ropf= rechnen, wie überall, so besonders bei den Unter= 10 nehmern wie sie jest zusammenwirken, da sie sich durchaus mit Zahlen im mannichfaltigsten Sinne einer Gesellschaftsrechnung beschäftigen und ausgleichen müssen. Sogar in der täglichen Societät, wo bei'm Hin = und Wiederreden über weltliche Dinge von 15 Zahlen, Summen und Ausgleichungen die Rede ift, muß ein solcher höchst willkommen mit einwirken. Überdem spielte er den Flügel höchst anmuthig, wo ihm der Calcul und ein liebenswürdiges Naturell verbunden und vereint äußerst wünschenswerth zu Sülfe 20 tommt. Die Tone fliegen ihm leicht und harmonisch zusammen, manchmal aber deutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen zu Hause wäre, und so wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Worte macht und kaum irgend etwas Gefühltes aus feinen 25 Gesprächen durchblickt. Auf alle Fälle ist er jünger als seine Jahre, man möchte beinahe etwas Rind= liches an ihm finden. Wie es übrigens auch mit

ihm sei, er hat Angela's Gunst gewonnen, sie die seinige, zu Makariens größter Zufriedenheit: denn sie hatte längst gewünscht das edle Mädchen verheirathet zu sehen.

Diese jedoch, immer bedenkend und fühlend wie schwer ihre Stelle zu besetzen sein werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin denkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie, von einem wohlgefälligen Eindruck überrascht, ihm bis zur Leidenschaft nachgegeben zu haben.

Wir aber kommen nunmehr in den Fall das Wichtigste zu eröffnen, indem ja alles, worüber seit so 15 mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder gestaltet hatte.

Entschieden ist also auch nunmehr, daß die Schönes Gute, sonst das nußbraune Mädchen genannt, sich Makarien zur Seite süge. Der im Allgemeinen vorgeselegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Aussührung ganz nah; alle Theilnehmenden sind einig; die Schönes Gute übergibt dem Gehülsen ihr ganzes Bessithum. Er heirathet die zweite Tochter jener arbeitssamen Familie und wird Schwager des Schirrsassers. Siedurch wird die vollkommene Einrichtung einer neuen Fabrication durch Local und Zusammenwirkung mögslich, und die Bewohner des arbeitslustigen Thales werden auf eine andere lebhastere Weise beschäftigt.

Dadurch wird die Liebenswürdige frei, sie tritt bei Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiemit wäre alles für den Augenblick berichtigt; was nicht entsichieden werden kann bleibt im Schweben.

Nun aber verlangt die Schöne=Gute, daß Wilhelm sie abhole; gewisse Umstände sind noch zu berichtigen und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er das was er doch eigentlich angesangen auch voll= ende. Er entdeckte sie zuerst, und ein wundersam 10 Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort er= leichtern und so die Freude, die Beruhigung empfin= den, einen Theil der verschränkten Schicksallsfäden selbst wieder aufgesaßt und angeknüpst zu haben.

Nun aber müssen wir, um das Geistliche, das Gemüthliche zu einer Art von Bollständigkeit zu bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und zwar Folgendes: Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit der Schönen-Guten niemals das Mindeste ge= 20 äußert; im Lause der Unterhandlungen aber, bei dem vielen Hin= und Wiedersenden war denn doch auf eine zarte Weise an ihr geforscht worden, wie sie dieß Berhältniß ansehe, und was sie, wenn es zur Sprache käme, allensalls zu thun geneigt wäre. Aus ihrem 25 Erwidern konnte man sich soviel zusammensehen: sie fühle sich nicht werth einer solchen Reigung wie der ihres edlen Freundes durch Hingebung ihres ge=

theilten Selbst zu antworten. Ein Wohlwollen der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Vermögen eines weiblichen Wesens; dieß aber könne sie nicht anbieten. Das Andenken ihres Bräutigams, ihres Satten und der wechselseitigen Einigung beider sei noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Wesen dergestalt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft kein Raum gedenkbar, auch ihr nur das reinste Wohlswollen, und in diesem Falle die vollkommenste Dankswollen, und in diesem Falle die vollkommenste Dankswollen der Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nöthig hierüber Auskunft und Untwort zu geben.

Ginige allgemeine Betrachtungen werden hoffent=
15 lich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältniß
fämmtlicher vorübergehenden Personen zu Makarien
war vertraulich und ehrfurchtsvoll, alle fühlten die
Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in
folcher Gegenwart einem jeden die Freiheit ganz in
20 seiner eigenen Natur zu erscheinen. Zeder zeigt sich
wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden,
mit einer gewissen Zuversicht, denn er war gelockt
und veranlaßt nur das Gute, das Beste was an ihm
war an den Tag zu geben, daher beinah eine all=
25 gemeine Zufriedenheit entstand.

Berschweigen aber können wir nicht daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Juneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen, er ist für den Augensblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge ist höchst glücklich gesichert; Makarie hatte für die Zukunst auf sieden Fall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das übrige dem Folgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man vermuthen daß er in jenen Unternehmungen hauptsächlich gestärkt sei durch den Gedanken, sie so dereinst, wenn er Fuß gesaßt, hinüber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hiebei sich nicht enthalten. Man beachtete näher den seltenen Fall der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Ge= 15 wissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gesaßter Eindrücke, der geheimnisvollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Man bedauerte daß in solchen Fällen wenig zu rathen sei, würde es aber höchst räthlich 20 sinden sich möglichst klar zu halten, und diesem oder jenem Hang nicht unbedingt nachzugeben.

Zu diesem Puncte aber gelangt können wir der Bersuchung nicht widerstehen ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen welches Makarien betrifft und 25 die besondere Eigenschaft die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Aufsatz erst lange Zeit, nach= dem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Ge=

bächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber wie ihm wolle, so wird hier schon soviel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Ausmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Ähnliches oder sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

# Funfzehntes Capitel.

Makarie befindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Verhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Ginbildungs-kraft hegt sie, schant sie es nicht nur, sondern sie 5 macht gleichsam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindschit um die Sonne, und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunct 10 entsernend und nach den äußeren Regionen hintreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sosern sie körperlich sind, nach dem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint nur 15 geboren um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und sernsten Räume des Daseins zu durchstringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Iahren als eine schwere Ausgabe verliehen. Sie erinnert sich von Klein auf 20 ihr inneres Selbst als von leuchtendem Wesen durchstrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das

hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte. Oft sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich, und eine außen am Himmel, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wendeten alles auf ihre Bildung; alle Fähigkeiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirksam, dergestalt daß sie 10 allen äußeren Verhältnissen zu genügen wußte, und, indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immersort dem edelsten Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hülsreich, unaufhaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne aber nach dem überweltslichen in stätig zunehmenden Kreisen bewegte.

Die Überfülle dieses Zustandes ward einigermaßen badurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, bei gedämpstem inneren Licht, äußere Pflichten auf das treuste zu erfüllen strebte, bei frisch aufleuchtendem Innern sich der seligsten Ruhe hingab. Ja sie will bemerkt haben, daß eine Urt von Wolken sie von Zeit zu Zeit umschwebten, und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umdämmerten, eine Epoche die sie stets zu Wohl und Freude ihrer Umgebungen zu benußen wußte.

So lange fie die Anschauungen geheimhielt, ge= hörte viel dazu fie zu ertragen; was fie davon offen= barte wurde nicht auerkannt, oder mißdeutet, fie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten, und so spricht man in der Familie noch 5 immer davon; zulett aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Aftronom gleich schätbar, durchaus ein edler Mensch, der sich jedoch erst eigentlich aus Neugierde zu ihr heranfand. Als fie aber Bertrauen 10 gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zuftande beschrieben, das Gegenwärtige an's Vergangene angeichlossen und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung ein= genommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen 15 konnte, sondern Tag für Tag stets tiefer in das Ge= heimniß einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; denn sie läugnete nicht daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern= und 20 Himmelskunde sleißig bekümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt sich durch Maschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu versinnlichen. Deßhalb er sich denn nicht außereden ließ, es sei eingelernt. Die Wirkung einer in hohem 25 Grad geregelten Einbildungskraft, der Einfluß des Gedächtnisses sei zu vernuthen, eine Mitwirkung der Urstheilskraft, besonders aber eines versteckten Calculs.

Er ist ein Mathematiker und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch was sie angab genau, suchte der Folge verschiedener Jahre beizukommen, wunderte sich bes sonders über die neusten, mit dem gegenseitigen Stande der Himmelslichter übereintreffenden Angaben, und rief endlich auß: Nun warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Räderwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande wäre.

Hinglaubliche verliert seinen Werth wenn man das Unglaubliche verliert seinen Werth wenn man 15 es näher im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir soviel: Dasjenige was zur Grundlage der anzustellenden Berechnungen diente war Folgendes: ihr, der Seherin, erschien unsere Sonne in der Bision um vieles kleiner als sie solche bei Tage erblickte, auch gab 20 eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren Himmels=lichtes im Thierkreise Anlaß zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweisel und Jrrungen, weil die Schauende ein und das andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodiak erscheinend, von dem 25 man aber am Himmel nichts gewahr werden konnte. Es mochten die damals noch unentdeckten kleinen Planeten sein. Denn aus andern Angaben ließ sich schließen, daß sie, längst über die Bahn des Mars hinaus, der Bahn des Jupiter sich nähere. Offenbar hatte fie eine Zeit lang diesen Planeten, es wäre ichwer zu fagen in welcher Entfernung, mit Staunen in seiner ungeheuren Herrlichkeit betrachtet, und das Spiel feiner Monde um ihn her geschaut; hernach 5 aber ihn auf die wunderseltsamste Weise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar umgewendet wie uns der wachsende Mond erscheint. Daraus wurde geschloffen, daß fie ihn von der Seite febe und wirklich im Begriff fei, über deffen Bahn hinauszu= 10 schreiten und in dem unendlichen Raum dem Saturn entgegen zu ftreben. Dorthin folgt ihr keine Einbildungstraft, aber wir hoffen daß eine folche Entelechie sich nicht gang aus unserm Sonnensystem entfernen, sondern wenn fie an die Granze deffelben gelangt 15 ift, sich wieder zurücksehnen werde, um zu Gunften unfrer Urenkel in das irdifche Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Berzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns 20 wieder zu jenem terrestrischen Mährchen, wovon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anschein von Ehrslichkeit angegeben: jene wunderbare Person welche mit ihren Gefühlen den Unterschied der irdischen Stoffe 25 so wohl zu bezeichnen wisse sei schon mit den ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem ausmerksamen Menschenkenner durchaus hätte

jollen unwahrscheinlich dünken. Denn wie wollte Montan und seines Gleichen eine jo bereite Bunichel= ruthe von der Seite gelaffen haben? Auch ward kurg nach seiner Abreise durch Sin- und Wiederreden und 5 sonderbare Erzählungen der unteren Sausbedienten hierüber ein Verdacht allmählich rege. Philine näm= lich und Lydie hatten eine Dritte mitgebracht, unter dem Vortvand es sei eine Dienerin, wozu sie sich aber gar nicht zu schicken schien; wie fie benn auch 10 bei'm An= und Auskleiden der Herrinnen niemals gefordert wurde. Ihre einfache Tracht kleidete den derben wohlgebauten Körper gar schicklich, deutete aber, so wie die ganze Berson auf etwas Ländliches. Ihr Betragen, ohne roh zu fein, zeigte teine gesellige 15 Bildung, wovon die Kammermädchen immer die Carricatur darzustellen pflegen. Auch fand fie gar bald unter der Dienerschaft ihren Plak: sie gesellte sich zu den Garten= und Feldgenoffen, ergriff den Spaten und arbeitete für zwei bis drei. Nahm fie den Rechen, 20 fo flog er auf das geschickteste über das aufgewühlte Erdreich und die weiteste Fläche glich einem wohl= geebneten Beete. Übrigens hielt fie fich ftill und gewann gar bald die allgemeine Gunft. Sie erzählten fich von ihr: man habe fie oft das Wertzeug nieder= 25 legen und quer feld ein über Stock und Stein fpringen feben, auf eine verftectte Quelle gu, wo fie ihren Durft gelöscht. Diesen Gebranch habe fie taglich wiederholt, indem sie von irgend einem Puncte aus, wo sie gestanden, immer ein oder das andere rein aussließende Wasser zu sinden gewußt, wenn sie dessen bedurfte.

Ilnd fo war denn doch für Montans Angeben ein Zengniß zurückgeblieben, der wahrscheinlich um lästige 5 Bersucke und unzulängliches Probiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edlen Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns bekannt geworden auch 10 unvollständig wie es vorliegt mitgetheilt haben, um sorschende Männer auf ähnliche Fälle, die sich viel= leicht öster als man glaubt durch irgend eine Ans deutung hervorthun, freundlich ausmerksam zu machen.

### Sechzehntes Capitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor turgem durch unsere Wanderer belebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, den Bortheil feiner Herr= 5 schaft und seinen eignen immer vor Augen habend, faß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszufertigen, wodurch er die seinem Bezirk während der Unwesenheit jener Gäste zugegangenen großen Vortheile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und 10 aus einander zu setzen fich bemühte. Allein dieses war nach seiner eigenen Überzeugung nur das Ge= ringste; er hatte bemerkt was für große Wirkungen von thätigen, geschickten, freisinnigen und fühnen Menschen ausgehen. Die einen hatten Abschied ge= 15 nommen über das Meer zu setzen, die andern um auf dem festen Lande ihr Unterkommen zu finden, nun ward er noch ein drittes heimliches Berhältniß gewahr, twovon er alsobald Nuten zu ziehen den Ent= schluß faßte.

Dei'm Abschied zeigte sich, was man hätte voraussagen und wissen können, daß von den jungen rüstigen Männern sich gar mancher mit den hübschen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger befreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth genug,
als Odoardo mit den Seinigen abging, sich als entjchieden Bleibende zu erklären; von Lenardo's Auswanderern war keiner geblieben, aber von diesen letztern 5
betheuerten verschiedene in kurzer Zeit zurücktehren
und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicherheit
für die Zukunft gewähren könne.

Der Amtmann welcher die fämmtliche Berfönlich= 10 feit und die häuslichen Umstände feiner ihm untergebenen kleinen Bölkerschaft ganz genau kannte, lachte heimlich als ein wahrer Egoift über das Ereigniß, daß man fo große Anftalten und Aufwand machte, um über dem Meer und im Mittellande fich frei und 15 thätig zu erweisen, und doch dabei ihm, der auf seiner Sufe gang ruhig geseffen, gerade die größten Bortheile zu haus und hof bringe, und ihm Gelegenheit gebe einige der Vorzüglichsten zurückzuhalten und bei sich zu versammeln. Seine Gedanken, ausgeweitet durch 20 die Gegenwart, fanden nichts natürlicher als daß Liberalität, wohl angewendet, gar löbliche nügliche Folgen habe. Er faßte sogleich den Entschluß in feinem kleinen Bezirk etwas Abuliches zu unternehmen. Glücklicherweise waren wohlhabende Einwohner dieß= 25 mal gleichsam genöthigt ihre Töchter den allzufrühen Gatten gesehmäßig zu überlaffen. Der Amtmann machte ihnen einen folden bürgerlichen Unfall als

ein Glück begreiflich, und da es wirklich ein Glück war daß gerade die in diesem Sinne brauchbarsten Handwerker das Loos getroffen hatte, so hielt es nicht schwer die Sinleitung zu einer Meubelfabrik zu machen, die ohne weitläufigen Raum und ohne große Umstände nur Geschicklichkeit und hinreichendes Material verlangt. Das letzte versprach der Amtmann; Frauen, Raum und Verlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Einwandernden mit.

Das alles hatte der gewandte Geschäftsmann schon im Stillen, bei Anwesenheit und im Tumult der Menge, gar wohl überdacht und konnte daher, sobald es um ihn ruhig ward, gleich zum Werke schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Todtenruhe, war nach 15 Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den Hof des Schlosses gekommen, als unsern rechnensen und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprensender Reiter ausries und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pserdes Huf klappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigsbügel, auch bändigte er das Pserd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Beswohnern, nach den Gästen, und war leidenschaftlich verwundert alles so still und todt zu sinden.

Der Amtsdiener wußte nicht was er aus dem Ankömmling machen sollte; auf einen entstandenen Wortwechsel kam der Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen als daß alles weggezogen sei. — Wohin? war die rasche Frage des
jungen lebendigen Ankömmlings. — Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardo's und Odoards, auch eines dritten problematischen Mannes, 5
den sie theils Wilhelm, theils Meister genannt hätten.
Dieser habe sich auf dem einige Meilen entsernten
Flusse eingeschifft, er sahre hinab erst seinen Sohn zu
besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter
zu versolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder auf's Pferd geschwungen und Kenntniß genommen von dem näch=
sten Wege zum Flusse hin, als er schon wieder zum
Thor hinaus stürzte und so eilig davon slog, daß
dem Amtmann, der oben aus seinen Fenstern nach=
schaute, kaum ein versliegender Staub anzudeuten
schien, daß der verwirrte Reiter den rechten Weg ge=
nommen habe.

Nur eben war der letzte Staub in der Ferne versflogen und unser Amtmann wollte sich wieder zu 20 seinem Geschäft niedersetzen, als zum oberen Schlößsthor ein Tußbote hereingesprungen kam und ebenfalls nach der Gesellschaft fragte, der noch etwas Nachsträgliches zu überbringen er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Packet, daneben aber 25 auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelm genannt Meister, der dem Überbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele ges

bunden und dessen baldige Bestellung eifrigst eingeschärft worden war. Leider konnte auch diesem kein anderer Bescheid werden als daß er das Nest leer sinde und daher seinen Weg eiligst fortsehen müsse, wo er sie entweder sämmtlich anzutressen, oder eine weitere Unweisung zu sinden hossen dürste.

Den Brief aber selbst, den wir unter den vielen uns andertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, dürsen wir, als höchst bedeutend, nicht zurückhalten. 10 Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei sedes= maligem Auftreten, gewiß zeden Geistreichen, Fein= fühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist 15 das Schicksal das sie betrifft wohl das sonderbarste, das einem zarten Gemüthe widersahren kann.

# Siebzehntes Capitel.

### Berfilie an Wilhelm.

Ich faß benkend und wußte nicht zu fagen mas ich dachte. Gin denkendes Nichtdenken wandelt mich aber manchmal an, es ist eine Urt von empfundener 5 Bleichaultigkeit. Gin Pferd sprengt in den Sof und weckt mich aus meiner Ruhe, die Thure fpringt auf und Felix tritt herein in jugendlichstem Glanze wie ein kleiner Abgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn zurück; er scheint gleichgültig, 10 bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Beiterkeit preif't er mir das Pferd an das ihn hergetragen, erzählt von seinen Ubungen, von seinen Freuden umftändlich und vertraulich. Die Erinne= rung an ältere Geschichten bringt uns auf das Pracht= 15 täftchen, er weiß daß ich's habe und verlangt es zu sehen; ich gebe nach, es war unmöglich zu versagen. Er betrachtet's, erzählt umftändlich wie er es entdectt, ich verwirre mich und verrathe daß ich den Schlüffel befite. Nun fteigt seine Neugier auf's höchste, auch 20 den will er sehen, nur von ferne. Dringender und liebenswürdiger bitten konnte man niemand sehen; er

bittet wie betend, knieet und bittet mit so feurigen holden Augen, mit so süßen schmeichelnden Worten, und so war ich wieder verführt. Ich zeigte das Wundergeheimnis von weitem, aber schnell faßte er meine Hand und entriß ihn, und sprang muthwillig zur Seite um einen Tisch herum.

Ich habe nichts vom Käftchen noch vom Schlüffel! rief er aus; dein Herz wünscht' ich zu öffnen, daß es sich mir aufthäte, mir entgegen käme, mich an sich drückte, mir vergönnte es an meine Brust zu drücken. Er war unendlich schön und liebenswürdig, und wie ich auf ihn zugehen wollte schob er das Kästchen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel drinnen; er drohte umzudrehen und drehte wirklich.

Das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere Hälfte siel auf den Tisch.

Ich war verwirrter als man sein kann und sein sollte. Er benüht meine Unaufmerksamkeit, läßt das Kästchen stehen, fährt auf mich los und saßt mich in die Urme. Ich rang vergebens, seine Augen näherten sich den meinigen und es ist was Schönes, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken. Ich sah's zum erstenmal, als er seinen Mund lebhaft auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seinen Küsse zurück, es ist doch sehr schön einen Glücktlichen zu machen. Ich riß mich los, die Kluft die uns trennt erschien mir nur zu deutlich; statt mich zu fassen überschritt ich das Maß, ich stieß ihn zürnend

weg, meine Berwirrung gab mir Muth und Bersftand; ich bedrohte, ich schalt ihn, befahl ihm nie wieder vor mir zu erscheinen; er glandte meinem wahrhaften Ausdruck. Gut! sagte er, so reit' ich in die Welt, bis ich umkomme. Er warf sich auf ssein Pserd und sprengte weg. Noch halb träumend will ich das Kästchen verwahren, die Hälfte des Schlüssels lag abgebrochen, ich befand mich in dopspelter und dreisacher Berlegenheit.

O Männer, o Menschen! Werdet ihr denn niemals 10 die Vernunft sortpflanzen? war es nicht an dem Bater genug, der soviel Unheil anrichtete, bedurft' es noch des Sohns um uns unauflöslich zu verwirren?

Diese Betenntnisse lagen eine Zeitlang bei mir, nun tritt ein sonderbarer Umstand ein den ich melden 15 muß, der Obiges auftlärt und verdüstert.

Ein alter, dem Oheim sehr werther Goldschmied und Juwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antisquarische Schähe vor; ich werde veranlaßt das Kästechen zu bringen, er betrachtet den abgebrochenen Schlüssel 20 und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht rauh, sondern glatt sei. Durch Beschung sassen die beiden Enden einander an, er zieht den Schlüssel ergänzt heraus, sie sind magnetisch versunden, halten einander sest aber schließen nur dem 25

Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheimnisse sei nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklärlichen Zustand vergegenwärtigen 5 Sie sich, Gott sei Dank, gewiß nicht; denn wie wollte man außerhalb der Berwirrung die Verwirrung erfennen. Das bedeutende Kästchen steht vor mir, den Schlüssel der nicht schließt hab' ich in der Hand, jenes wollt' ich gern uneröffnet lassen, wenn dieser mir nur die nächste Zukunst ausschlösse.

Um mich bekümmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber was ich inständig bitte, slehe, dringend empfehle: forschen Sie nach Felix; ich habe vergebens umhergesandt um die Spuren seines Weges aufzusinden.

15 Ich weiß nicht ob ich den Tag segnen oder fürchten soll der uns wieder zusammenführt.

Endlich, endlich! verlangt der Bote seine Absertisgung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich untersdeß werde nicht beruhigt sein.

# Achtzehntes Capitel.

Nun gleitete der Kahn, beschienen von heißer Mit= tagssonne, den Fluß hinab, gelinde Lüste kühlten den erwärmten Üther, sanste User zu beiden Seiten ge= währten einen zwar einsachen doch behäglichen Un= 5 blick. Das Kornseld näherte sich dem Strom und ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschen= des Wasser auf irgend eine Stelle sich hinwersend das lockere Erdreich gewaltig angegriffen, fortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet 10 hatten.

Ganz oben, auf dem schroffsten Rande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte hergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gut gebaut, von träftiger Gestalt. Kaum aber wollte 15 man ihn schärfer in's Auge fassen als der dort über=hangende Rasen losbricht und jener Unglückliche jäh=lings, Pferd über Mann unter, in's Wasser stürzt. Hier war nicht Zeit zu denken wie und warum, die Schiffer suhren pseilschnell dem Strudel zu und hatten 20 im Augenblick die schöne Beute gesaßt. Entseelt scheinend lag der holde Jüngling im Schiffe, und

nach kurzer Überlegung fuhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper an's Ufer heben, ausziehen und abtrocknen war Eins. Noch aber kein zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Urmen!

Wilhelm griff sogleich nach der Lanzette, die Aber des Arms zu öffnen, das Blut sprang reichlich hervor und mit der schlängelnd anspielenden Welle vermischt so solgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Wundarzt nur Zeit die Binde zu besestigen, als der Jüngling sich schon muthvoll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und rief: Wenn ich leben soll, so sei es mit dir! Mit diesen Worten siel er dem erkennenden und erstannten Retter um den Hals und weinte bitterlich. So standen sie sest umschlungen, wie Kastor und Pollux, Brüder die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen.

Man bat ihn sich zu beruhigen. Die wackern Männer hatten schon ein bequemes Lager halb sonnig halb schattig unter leichten Büschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun auf den väterlichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling, braune Locken schnell getrocknet rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schlief ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab indem er ihn zudeckte. — Wirst du doch immer auf in neue hervorgebracht, herre

lich Ebenbild Gottes! rief er aus, und wirst sogleich wieder beschädigt, verletzt von innen oder von außen. — Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnen= gluth durchwärmte die Glieder sanst und innigst, seine Wangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig 5 wieder hergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglückten Hand= lung und des zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Kies die Kleider des Jünglings schon so gut als getrocknet, um 10 ihn bei'm Erwachen sogleich wieder in den gesellig anständigsten Zustand zu versehen.



. Beimar. - Gof=Buchbruderei .

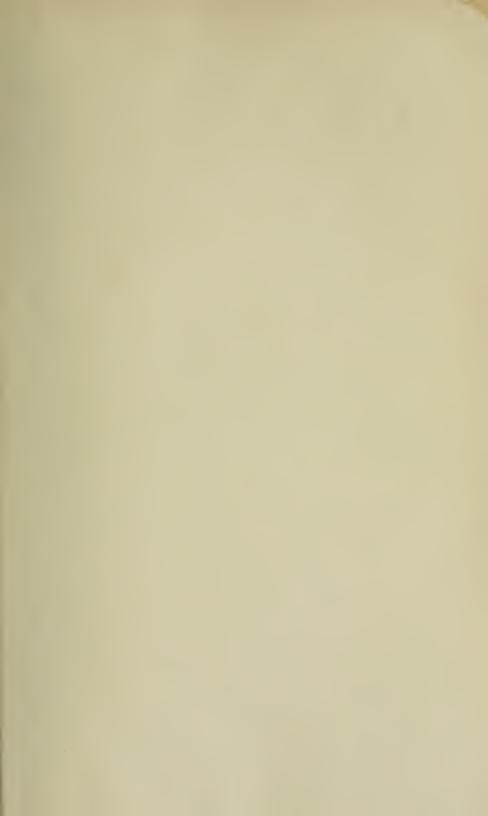











